# ProWORX 32 Programmiersoftware für SPS Benutzerhandbuch

Version 2.1

12/2006





# Inhaltsverzeichnis



|           | Sicherheitshinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           | Über dieses Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                       |
| Kapitel 1 | Erste Schritte  Willkommen bei ProWORX 32 Systemanforderungen. Installieren von ProWORX 32 Anmeldung bei ProWORX 32 Autorisieren von ProWORX 32 ProWORX 32 Client-Sicherheit Kontakte bei Schneider Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13<br>14<br>15<br>16<br>20                               |
| Kapitel 2 | Arbeiten mit ProWORX 32  ProWORX 32-Umgebung  ProWORX 32-Symbolleiste  Navigation in ProWORX 32.  Nachführungshilfe  Nachrichtenzentrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26<br>30<br>36<br>42                                     |
| Kapitel 3 | Arbeiten mit Projekten  Erstellen eines neuen Projekts  Konvertieren von Ladder Logic-Datenbanken.  Verwenden von ProWORX-Server zum Verwalten von ProWORX 32-Projekten  Arbeiten mit einem ProWORX 32-Projekt  Verwenden des Emulationsmodus  Im Emulations-Modus unterstützte Anweisungen  Hinzufügen der Emulationsanweisungs-Ausführungsunterstützung.  Dokumentations-Editor  Verwenden des Dokumentations-Editors  Symbolische Adressierung  Importieren und Exportieren der ProWORX 32-Dokumentation  Geschützte Register  Verwenden der Suchfunktion | 46<br>50<br>52<br>55<br>65<br>66<br>70<br>72<br>75<br>77 |

|           | Verwendete Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kapitel 4 | Kommunikations-Setup.  Verbindungsaufbau zu einer Steuerung Übersicht über die Kommunikation Konfigurieren von Modbus-Kommunikationen Modbus-Kommunikation per Modem Konfigurieren von Modbus Plus-Kommunikationen Konfigurieren der Ethernet-Gateway-Kommunikation Konfigurieren von TCP/IP-Kommunikationen Netzwerk-Explorer                                                                                                           | 93<br>94<br>96<br>97<br>101<br>102     |
| Kapitel 5 | Konfigurieren einer Steuerung  SPS-Konfiguration  SPS-Konfiguration  Steuerungsdetails für Online-DIM-Awareness-Steuerungen  Registerkarte "Allgemein"  Registerkarte "Ports"  Registerkarte "Loadables"  Loadable-Bibliothek-Assistent  Intelligente Konfiguration                                                                                                                                                                      |                                        |
| Kapitel 6 | Arbeiten mit Steuerungen  Logik in einer Steuerung initialisieren  Lesen von einer Steuerung  Schreiben in eine Steuerung  Übertragung von Speicherinhalten in den Steuerungs-EEPROM  Übertragen der Flash RAM Executive  Übertragung von Speicherinhalten in den Micro Flash RAM  Übertragung des internen Flash oder der PCMCIA an den Flash der Steuerung  Starten und Stoppen von Steuerungen  SPS-Statusanzeige  Gerät analysieren. |                                        |
| Kapitel 7 | Konfigurationserweiterungen. Konfigurationserweiterungen. Compact-Phase II. Datenschutzerweiterung Quantum Hot Standby E/A-Scanner für Quantum-Steuerungen (mit NOE-Karten). E/A-Scanner für Momentum-Steuerungen. E/A-Scanner-Assistent. Peer Cop. Peer Cop-Assistent                                                                                                                                                                   | 142<br>145<br>146<br>154<br>155<br>158 |

|            | Profibus-Erweiterung. S980-Erweiterung. SY/MAX-Erweiterung TCP/IP-Erweiterung Quantum VME-Bus-Erweiterung. Quantum Sicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169<br>170<br>171<br>172                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kapitel 8  | Verwendung des Logik-Editors.  Logik-Editor - Übersicht.  Eigenschaften des Logik-Editors.  Schnelltaste-Vorlage.  Verwenden des Logik-Editors.  Arbeiten mit Netzwerken.  Anweisungen.  Arbeiten mit Adressen.  Konfigurierbare Mnemonik  ISA-Symbole.  Diagnoseverfolgung  Zyklus (nur Online).  Setzen von Lesezeichen in der Logik.  Hardware-Uhr.  Segmentverwalter.  Struktur des Gleichungsnetzwerks.  Mathematische Gleichungen in Gleichungsnetzwerken.  Mathematische Funktionen in Gleichungsnetzwerken. | 175176176181185190192195197199201203204205206 |
| Kapitel 9  | Verwendung des Traffic Cop.  Übersicht über Traffic Cop Arbeiten mit E/A-Stationen und Baugruppenträgern. Arbeiten mit Steckplätzen. Online-Modulstatus. E/A-Zeichnungsgenerator. Materialliste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221224229232                                  |
| Kapitel 10 | Verwendung des Datenanzeigefensters  Übersicht über das Datenanzeigefenster Eigenschaften  Anzeigen und aufzeichnen von Daten.  Trigger und Begrenzungen  HMI  Trend  Logik-Editor nachführen  Nachführung Traffic Cop  Anweisungs-Editor / Klemmenleisten-Editor  Anzeige-Skripts für den Anweisungs-Editor / Klemmenleisten-Editor                                                                                                                                                                                |                                               |

|             | Anzeige-Skriptvariablen                                           |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|             | Anzeige-Skriptfunktionen                                          |     |
|             | Register-Editor                                                   |     |
|             | PID-Tuner DRUM-Zusammenfassung                                    |     |
|             | Importieren und Exportieren von Daten aus dem Datenanzeigefenster |     |
| Kapitel 11  | Arbeiten mit dem ASCII-Editor                                     | 279 |
| Kapitel 12  | Arbeiten mit Makros                                               | 285 |
| •           | Makros                                                            |     |
|             | Verwenden von Makros in der Logik                                 |     |
| Kapitel 13  | ProWORX 32-Hilfsprogramme                                         | 291 |
| •           | BM85-Konfiguration                                                |     |
|             | BootP-Hilfsprogramm                                               |     |
|             | Hilfsprogramm "Vergleichen"                                       |     |
|             | Hilfsprogramm "E/A-Zeichnungsanzeige"                             |     |
|             | Das Ping-Hilfsprogramm                                            |     |
|             | Dienstprogramm "MBP-Status                                        |     |
|             | Dienstprogramm "CodeGen"                                          |     |
|             | Global austauschen                                                |     |
| Kapitel 14  | ProWORX 32-Berichterstattung                                      | 317 |
| Kapitel 15  | ProWORX 32-Server                                                 | 325 |
|             | Verwenden des ProWORX 32-Servers                                  |     |
|             | Prüfpfad                                                          |     |
| Kapitel 16  | Schneider-Partner                                                 |     |
| Kapitei 10  | Verwenden des Schneider-Partner-Tools                             |     |
|             | Verwenden des Skript-Editors                                      |     |
|             | Verwenden von Steuerelementen des Skript-Editors                  |     |
| Anhang      |                                                                   | 351 |
| Anhang A    | E/A-Karten                                                        |     |
| Aillially A | 800                                                               |     |
|             | A120                                                              |     |
|             | Compact TSX                                                       |     |
|             | Micro                                                             |     |
|             | Momentum M1 und INTERBUS                                          |     |
|             | Quantum                                                           | 363 |
|             | SY/MAX                                                            | 367 |

| Anhang B | Stromversorgungen                              | 369 |
|----------|------------------------------------------------|-----|
| Anhang C | Problembehandlung                              | 371 |
| C.1      | Allgemeine Problembehandlung                   |     |
|          | Abschnittsübersicht                            |     |
|          | Isolieren von Fehlern                          | 373 |
|          | Liste der manuellen Verfahren                  | 374 |
|          | Modbus Plus                                    | 376 |
|          | Stoppcode-Fehleranalyse                        | 377 |
| C.2      | Statusworte für S901 und S908                  | 380 |
|          | ASCII-Meldungsstatus                           | 381 |
|          | Fehler an Kabel A                              | 382 |
|          | Fehler an Kabel B                              |     |
|          | Kommunikationsstatus                           |     |
|          | SPS-Zustand                                    |     |
|          | SPS-Status                                     |     |
|          | EOL (Logikende)-Zeiger                         |     |
|          | Globale Fehler                                 |     |
|          | S911 Hot Standby-Status (S908)                 |     |
|          | Lokale Stationskommunikationsfehler (S908)     |     |
|          | Maschinenkonfiguration                         |     |
|          | Modul-Funktionsfähigkeit                       |     |
|          | Anzahl von Segmenten                           |     |
|          | Statuswort-Zeigertabelle                       |     |
|          | RIO Timeout                                    |     |
|          | S901/J200 Status                               |     |
|          | S908 Fehler                                    |     |
|          | Stoppcode                                      |     |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |     |
| Anhang D | Bearbeiten von DIF-Dateien mit Microsoft Excel | 403 |
| Anhang E | Erstellen und Ändern von E/A-Zeichnungen       | 407 |
| Glossar  |                                                | 413 |
| las al s |                                                |     |
| Index    |                                                | 429 |

# Sicherheitshinweise



# Wichtige Informationen

#### **HINWFIS**

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die folgenden Hinweise können an verschiedenen Stellen in dieser Dokumentation enthalten oder auf dem Gerät zu lesen sein. Die Hinweise warnen vor möglichen Gefahren oder machen auf Informationen aufmerksam, die Vorgänge erläutern bzw. vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

# **▲** GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

# **A WARNUNG**

WARNUNG macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge haben kann.

# **A VORSICHT**

VORSICHT macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge hat.

# BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

© 2006 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

# Über dieses Buch

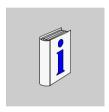

#### Auf einen Blick

### Ziel dieses Dokuments

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, Konfiguration und Verwendung von ProWORX 32 und all seiner Komponenten.

Änderungen an diesem Handbuch, die sich nach Drucklegung dieser Version ergeben haben, erfahren Sie auf unserer Webseite unter www.telemecanique.com.

#### Begriffe und Abkürzungen

Die Schreibweise von Zahlen entspricht den international üblichen Verfahren und der genehmigten SI (System International d'Unites)-Darstellung; jede Tausender-Stelle wird durch ein Leerzeichen getrennt; außerdem wird das Dezimalkomma als Trennzeichen verwendet (z.B. 12 345,67).

#### Gültigkeitsbereich

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte entsprechend unserer Politik einer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert und dürfen nicht als Zusicherung von Schneider Electric ausgelegt werden.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Installation und die Nutzung des **ProWORX 32**-Clients in den folgenden Umgebungen.

- Windows 98SE
- Windows NT (V4.0, SP6a oder höher)
- Windows 2000 (SP3 oder höher)
- Windows XP Professional (nicht Home), SP1 & 2

Dieses Dokument bezieht sich auf die Installation und die Nutzung des **ProWORX 32-Servers** in den folgenden Umgebungen.

- Windows NT (V4.0, SP6a oder höher)
- Windows 2000 (SP3 oder höher)
- Windows XP Professional (nicht Home), SP1 & 2

#### Weiterführende Dokumentation

| Titel                                                                  | Referenz-Nummer |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ladder Logic-Bausteinbibliothek                                        | 840 USE 101     |
| Modbus Plus PCI-85 Schnittstellenadapter                               | 890 USE 162     |
| Modicon Quantum Hot Standby Systemplanungs- und Installationsanleitung | 840 USE 106     |
| Modicon Quantum-Automationsserie - Hardware-Referenzhandbuch           | 840 USE 100     |
| Modicon Momentum E/A-Grundgerät Benutzerhandbuch                       | 870 USE 002     |
| Serie A 120 E/A-Baugruppen Benutzerhandbuch                            | 890 USE 109     |
| BM85 Bridge Multiplexer Benutzerhandbuch                               | 890 USE 103     |

### Produktbezogene Warnhinweise

Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für Fehler in diesem Dokument. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge unterbreiten wollen oder Fehler in der Dokumentation gefunden haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis durch den Herausgeber Schneider Electric in irgendeiner Weise oder mit irgendeinem Verfahren elektronischer oder mechanischer Art, auch nicht durch Fotokopieren, vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Installation und der Verwendung dieses Produktes müssen alle gültigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemmerkmalen zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Wenn Steuerungen für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden, sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Wenn Sie keine Software von Schneider Electric bzw. keine genehmigte Software zusammen mit unseren Hardware-Produkten verwenden, kann dies zu fehlerhaften Betriebsergebnissen führen.

Die Nichtbeachtung dieser produktspezifischen Warnung kann Körperverletzung oder Materialschaden zur Folge haben!

### Benutzerkommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere E-mail-Adresse: techpub@schneider-electric.com

**Erste Schritte** 

1

## Willkommen bei ProWORX 32

## Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist eine Anleitung für die Nutzung von ProWORX 32. Es enthält keine Informationen über bestimmte Steuerungen, E/A-Karten oder KOP-Anweisungen. Ausführliche Informationen zur Hardware und zu KOP finden Sie im ProWORX 32 Online-Hilfesystem.

### Erste Schritte mit ProWORX 32

Dieses Kapitel beschreibt die ersten Schritte mit ProWORX 32.

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                           |    |
|---------------------------------|----|
| Systemanforderungen 1           |    |
| Installieren von ProWORX 32     | 15 |
| Anmeldung bei ProWORX 32        | 16 |
| Autorisieren von ProWORX 32     | 20 |
| ProWORX 32 Client-Sicherheit    | 22 |
| Kontakte bei Schneider Electric | 24 |

31003884 12/2006

# Systemanforderungen

# Hardwareanforderungen

| Hardware                            | Client-<br>Anforderungen     | Server-<br>Anforderungen | Client/Server-<br>Anforderungen |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Prozessor                           | 650 MHz (Pentium III)        | 1 GHz (Pentium III)      | 1,8 GHz (Pentium 4)             |
| Speicher                            | 256 MB                       | 512 MB                   | 512 MB                          |
| Verfügbarer<br>Festplattenspeicher* | 200 MB                       |                          |                                 |
| Medium für die<br>Installation      | CD                           |                          |                                 |
| Anzeige                             | 256 Farben VGA oder<br>höher |                          |                                 |

**Hinweis:** Für die **Druckvorschau** eines Projekts mit 5 000 Netzwerken ist 1 GB freier Festplattenspeicher erforderlich.

# Softwareanforderungen

| Software                    | Anforderungen                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ProWORX 32-Client -         | Windows 98                                                  |
| Betriebssysteme             | <ul> <li>Windows NT (V4.0, SP6a oder h\u00f6her)</li> </ul> |
|                             | <ul> <li>Windows 2000 (SP3 oder h\u00f6her)</li> </ul>      |
|                             | Windows XP Professional (nicht Home), SP1 & 2               |
| ProWORX 32-Server -         | Windows NT (V4.0, SP6a oder höher)                          |
| Betriebssysteme             | <ul> <li>Windows 2000 (SP3 oder h\u00f6her)</li> </ul>      |
|                             | Windows XP Professional (nicht Home), SP1 & 2               |
| Microsoft Internet Explorer | Version 5.0 oder höher                                      |
| Microsoft MDAC              | Version 2.5 oder höher                                      |

## Sprachverfügbarkeit

Die ProWORX 32 Software unterstützt nur Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.

# Installieren von ProWORX 32

#### Installieren von ProWORX 32

Für ProWORX 32 muss MDAC ab Version 2.5 und Internet Explorer 5.0 oder höher installiert sein. Installieren Sie die Software Installieren von der ProWORX 32 Installations-CD, und achten Sie darauf, dass Sie eine kompatible Version des Internet Explorer vor der Installation von ProWORX 32 installiert haben. Gehen Sie dann für die Installation von ProWORX 32 folgendermaßen vor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Legen Sie die ProWORX 32 CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.                                                                                            |
| 2       | Öffnen Sie im Windows Explorer das Installationsprogramm ausgehend vom CD-ROM-Laufwerk unter <b>ProWORX_32</b> → <b>disk1</b> → <b>setup.exe</b> . |
| 3       | Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie ProWORX 32 installieren möchten (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch).                                 |
| 4       | Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Installation von ProWORX 32 führen.                                             |

# Ändern oder Reparieren der ProWORX 32 Installation

#### Wenn Sie ProWORX 32 bereits installiert haben:

| Schritt | Aktion                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Legen Sie die ProWORX 32 CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.                                                      |
| 2       | Klicken Sie auf Ändern, um neue Komponenten zu ergänzen oder bereits installierte Komponenten zu löschen.    |
| 3       | Klicken Sie auf Weiter, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.                                 |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Reparieren</b> , um alle im früheren Setup installierten Komponenten neu zu installieren. |
| 5       | Klicken Sie auf Weiter, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.                                 |

### Deinstallation (Entfernen) von ProWORX 32

#### Wenn Sie ProWORX 32 bereits installiert haben:

| Schritt | Aktion                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Legen Sie die ProWORX 32 CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.                                 |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Entfernen</b> , um alle installierten Komponenten zu deinstallieren. |
| 3       | Klicken Sie auf Weiter, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.            |

# **Anmeldung bei ProWORX 32**

## Der Bildschirm "ProWORX 32 Anmeldung"

Beim Start von ProWORX 32 wird das Dialogfeld "Anmeldung" angezeigt. Wenn Sie Projekte verwenden, die auf einem Server gespeichert sind, oder Sie über den Server kommunizieren möchten, geben Sie die für die Anmeldung erforderlichen Daten ein, und klicken Sie auf **Anmeldung**. Wenn Sie auf dem Client gespeicherte Projekte verwenden, klicken Sie auf **Umgehen**.

**Hinweis:** Wenn Sie durchweg Projekte verwenden, die auf dem Client gespeichert sind, können Sie das Kontrollkästchen **Dialogfeld beim Start anzeigen** im Dialogfeld "Anmeldung" deaktivieren, sodass es nicht bei jedem Start von ProWORX 32 angezeigt wird.

**Hinweis:** ProWORX 32-Server, Version 1.*x* und 2.*x* sind nicht kompatibel. Sowohl der Client als auch der Server müssen dieselbe Versionsnummer aufweisen, damit sich der Client am Server anmelden kann.

**Hinweis:** Wenn in den Umgebungseigenschaften das Kontrollkästchen "Client-Anmeldung durchsetzen" aktiviert ist, dann wird in der Anzeige der Umgebungseigenschaften die Schaltfläche "Umgehen" zur Schaltfläche "Schließen".

## Anmelden bei Windows ohne Administratorrechte

Wenn Sie versuchen, sich lokal als ein Anwender ohne Administratorrechte bei Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP anzumelden, wird der **Laufzeitfehler 70 Zugang verweigert** am Bildschirm angezeigt.

Befolgen Sie das nachfolgend aufgeführte Verfahren, um sich als Anwender ohne Administratorrechte bei Windows anzumelden

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Melden Sie sich als Administrator bei Windows an.<br>Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass ein Anwender oder eine Gruppe mit Power-<br>Anwenderrechten definiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 2       | Öffnen Sie den Windows Explorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 3       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner <b>ProWORX</b> $ ightarrow$ 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4       | Klicken Sie auf Eigenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 5       | Klicken Sie auf die Registerkarte Sicherheit. Hinweis: Wenn in Windows XP die Registerkarte Sicherheit nicht angezeigt wird, befolgen Sie das nachfolgend aufgeführte Verfahren, um die Sicherheitsfunktionen zu aktivieren.  ■ Klicken Sie auf Start → Einstellungen → Systemsteuerung.  ■ Doppelklicken Sie auf Ordneroptionen.  ■ Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.  ■ Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einfache gemeinsame Dateinutzung verwenden (Empfohlen). |  |  |
| 6       | Klicken Sie im Feld <b>Gruppen- oder Benutzernamen</b> auf die Gruppe oder den Benutzer, der bzw. dem Sie Power User-Rechte zuweisen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

**Hinweis:** Wenn Sie eine neue Gruppe oder einen neuen Benutzer erstellen möchten, klicken Sie auf **Hinzufügen**. Geben Sie den Gruppen- oder Benutzernamen ein, und klicken Sie auf **OK.** Setzen Sie das Verfahren anschließend mit Schritt 6 oben fort.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                       |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7       | Aktivieren Sie alle Rechte-Kontrollkästchen in der Spalte <b>Zulassen</b> (mit Ausnahme von <b>Vollständige Kontrolle</b> ).                                                 |  |
| 8       | Klicken Sie auf Erweitert.  Aktivieren Sie unter Windows 2000 das Kontrollkästchen Rechte zurücksetzen  Aktivieren Sie unter Windows XP das Kontrollkästchen Rechte ersetzen |  |
| 9       | Klicken Sie auf <b>OK</b> . Klicken Sie im Dialogfeld "Warnung" auf <b>Ja</b> .                                                                                              |  |
| 10      | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                  |  |
| 11      | Melden Sie sich als Administrator bei Windows ab. Sie können sich jetzt als Anwender ohne Administratorrechte bei Windows anmelden.                                          |  |

## Anmelden beim Server über TCP/IP

**Hinweis:** Wenn Ihr Computer für eine ProWORX-Serververbindung konfiguriert ist, müssen Sie den Server-Kommunikationstyp (siehe *S. 326*) für TCP/IP festlegen, bevor Sie sich anmelden.

#### Anmelden beim Server über TCP/IP:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1       | Klicken Sie ausgehend vom ProWORX 32-Menü auf <b>Server</b> → <b>Anmeldung</b> , oder klicken Sie auf das Symbol <b>Anmeldung</b> in der Symbolleiste.                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 2       | Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort, die Ihnen Ihr<br>Systemadministrator zugewiesen hat, in die Felder <b>Name</b> und <b>Passwort</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Schaltfläche TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 4       | Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche Serveradresse oder Servername.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 5       | Wenn Sie auf die Schaltfläche <b>Serveradresse</b> klicken, wählen Sie die entsprechende Ethernet-Adresse aus der Adressenliste aus, in der die 10 zuletzt verwendeten Ethernet-Adressen angezeigt werden, oder geben Sie die entsprechende Ethernet-Adresse ein.                                                                                                                        |  |  |  |
| 6       | Wenn Sie auf die Schaltfläche <b>Servername</b> klicken, wählen Sie einen Servernamen aus der Liste der 10 zuletzt verwendeten Servernamen aus, oder geben Sie den Hostnamen des Computers ein, auf dem ProWORX Server installiert ist.                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 7       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Durchsuchen</b> , um nach einem bestimmten Computer-Hostnamen zu suchen. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, das eine Liste aller Domänen zeigt, auf die ausgehend vom Computer des Benutzers aktuell zugegriffen werden kann. Doppelklicken Sie auf einen Domänennamen, um eine Liste der Computer in dieser Domäne zu sehen.                          |  |  |  |
| 8       | Klicken Sie auf Erneute Suche, um das Netzwerk erneut nach Domänen zu durchsuchen. Klicken Sie auf einen Computernamen, und klicken Sie dann auf Wählen, oder doppelklicken Sie auf einen Computernamen, um dessen Namen in das Textfeld Servername einzugeben.  Hinweis: Wenn Sie auf Abfrage abbrechen klicken, wird die Suche angehalten. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. |  |  |  |
| 9       | Geben Sie den Timeout für die Serverkommunikation (in Sekunden) in das Feld <b>Timeout</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 10      | Geben Sie die Portnummer in das Feld <b>Portnummer</b> ein. Die eingegebene Portnummer muss mit der Nummer des Ports übereinstimmen, auf dem der ProWORX 32-Server lauscht.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 11      | Klicken Sie auf Anmeldung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

## Anmelden beim Server über Modbus Plus

**Hinweis:** Wenn Ihr Computer für eine ProWORX-Serververbindung konfiguriert ist, müssen Sie den Server-Kommunikationstyp (siehe *S. 326*) für Modbus Plus festlegen, bevor Sie sich anmelden.

#### Anmelden beim Server über Modbus Plus:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie ausgehend vom ProWORX 32-Menü auf <b>Server</b> → <b>Anmeldung</b> , oder klicken Sie auf das Symbol <b>Anmeldung</b> in der Symbolleiste.                                                     |  |
| 2       | Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort, die Ihnen Ihr<br>Systemadministrator zugewiesen hat, in die Felder <b>Name</b> und <b>Passwort</b> ein.                                                      |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Modbus Plus.                                                                                                                                                              |  |
| 4       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Serveradresse</b> . Wählen Sie eine Serveradresse aus der Liste der 10 zuletzt verwendeten Serveradressen aus. Ober geben Sie die Modbus Plus-Adresse des Servers ein. |  |
| 5       | Geben Sie den Timeout für die Serverkommunikation (in Sekunden) in das Feld <b>Timeout</b> ein.                                                                                                            |  |
| 6       | Geben Sie die Modbus Plus-Adapternummer in das Feld Adapternummer ein.                                                                                                                                     |  |
| 7       | Klicken Sie auf <b>Anmeldung</b> .                                                                                                                                                                         |  |

**Hinweis:** Wenn der Client und der Server auf demselben Computer installiert sind, ist eine zweite Modbus Plus-Adapterkarte erforderlich, damit der Client eine Verbindung zum Server herstellen kann.

## Abmelden beim ProWORX 32-Server

Durch Schließen des ProWORX 32-Clients melden Sie sich automatisch vom Server ab. So melden Sie sich vom Server ab, ohne ProWORX 32 zu beenden:

| Schritt                                                                      | Aktion                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 Klicken Sie ausgehend vom ProWORX 32-Menü auf <b>Server</b> → <b>Abm</b> o |                                                                       |  |  |
|                                                                              | oder klicken Sie auf das Symbol <b>Abmeldung</b> in der Symbolleiste. |  |  |

# **Autorisieren von ProWORX 32**

# Öffnen des Autorisierungsprogramms

Klicken Sie auf Start → Programme → ProWORX 32 → Autorisierung.

# Verwendung des Autorisierungs-Assistenten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Das Begrüßungsfenster des Autorisierungs-Assistenten wird angezeigt. Klicken Sie auf "Weiter".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Client</b> oder <b>Server</b> , um die Autorisierung z starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3       | <ul> <li>Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, und klicken Sie auf Weiter.</li> <li>Diesen PC autorisieren: Richtet den PC ein, den Sie derzeit für die Ausführung von ProWORX 32 nutzen.</li> <li>Übertragen der Autorisierung: Überträgt die Autorisierung (siehe S. 21) von einem PC zu einem anderen.</li> <li>Eingabe des erhaltenen Codes: Wenn Sie bereits registriert sind, wird direkt das Fenster Autorisierungscode eingeben (siehe S. 21) angezeigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4       | <ul> <li>Wenn Sie Diesen PC autorisieren ausgewählt haben, klicken Sie auf eines der folgenden Verfahren, um ProWORX 32 zu autorisieren, und klicken Sie auf Weiter.</li> <li>Per Telefon: Es wird ein Meldungsfeld angezeigt, das die Rufnummer des Supports sowie die Zeiten, während denen Sie den Support erreichen können, enthält. Klicken Sie auf OK, um zur Autorisierungsanwendung zurückzukehren.</li> <li>Per Fax: Es wird eine Faxseite gedruckt, welche die von Ihnen eingegebenen Informationen sowie eine Rufnummer, an die das Fax zu senden ist, enthält</li> <li>Mit einer Mehrbenutzer-Lizenz: Diese Option wird ausschließlich für nichtkopiergeschützte Versionen verwendet, für die von Schneider Electric eine Diskette geliefert wurde. Die Inhalte dieser Diskette werden auf Ihren Rechner übertragen.</li> <li>Per Email: Es wird eine E-Mail an den Support gesandt, welche die von Ihnen eingegebenen Informationen enthält.</li> <li>Über das Internet: Es wird eine Seite auf der Schneider Electric Web-Seite aufgerufen, auf der die von Ihnen eingegebenen Informationen angezeigt werden und auf der eine Autorisierungsnummer für Sie generiert wird.</li> </ul> |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5       | <ul> <li>Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um ProWORX 32 zu autorisieren, und klicken Sie auf Weiter.</li> <li>Nur Online-Client: Zugriff ausschließlich auf die Online-Programmteile von ProWORX 32.</li> <li>Lite Client: Zugriff begrenzt auf Momentum-, Compact- und Micro-Steuerungen.</li> <li>Vollständig entwickelter Client: Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen von ProWORX 32.</li> </ul> |  |  |  |
| 6       | Geben Sie alle Ihre persönlichen Daten im Menü Benutzerinformationen ein, und klicken Sie auf <b>Weiter</b> . Wenn Sie unsere Datenschutzrichtlinien lesen möchten, klicken Sie auf <b>Datenschutzrichtlinien</b> .                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

# Übertragen der Autorisierung

Befolgen Sie nach der Auswahl von **Transferieren der Autorisierung** in Schritt 3 in der Tabelle oben die nachfolgend aufgeführten Schritte.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk Ihres PC ein, oder wählen Sie einen Datenträger (Netzwerklaufwerk, USB etc.), auf das Sie die Autorisierung von einem anderen PC verschieben möchten.                                                     |  |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, und klicken Sie auf Weiter.</li> <li>Transferiere Autorisierung von Computer auf Diskette/Datenträger.</li> <li>Übertragung der Autorisierung von Diskette/Datenträger auf Computer.</li> </ul> |  |

# Eingabe der Autorisierungsnummer

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um Ihre Autorisierungsnummer einzugeben.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Es werden automatisch ein <b>Identifizierungscode</b> und eine <b>Computer-ID</b> generiert.                                                                      |
| 2       | Geben Sie die Autorisierungsnummer, die Sie vom Support erhalten haben, in das Feld <b>Erhaltener Autorisierungscode</b> ein, und klicken Sie auf <b>Weiter</b> . |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Fertigstellen</b> , um Ihre ProWORX 32-Autorisierung abzuschließen.                                                                            |

# **ProWORX 32 Client-Sicherheit**

# Übersicht

Die Funktion "Sicherheit" ermöglicht es einem Administrator, Funktionen von ProWORX 32 zu deaktivieren.

# Einstellen der Sicherheit für einen Client

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Workspace, und klicken Sie dann auf Sicherheitseinstellungen.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Datei → Sicherheitseinstellungen.</li> </ul>                                       |  |  |
| 2       | Um das Passwort für administrative Zwecke einzurichten und zu bestätigen, geben Sie das Passwort in die Felder <b>Passwort</b> und <b>Passwort bestätigen</b> ein.                                                                                                      |  |  |
| 3       | Um die Benutzerrechte (siehe <i>S. 23</i> ) festzulegen, über die die Anwender bei der Ausführung von ProWORX 32 auf diesem speziellen PC verfügen, wählen Sie aus der Gruppe von Rechten mit der Bezeichnung <b>Aktivierte Funktion</b> die entsprechenden Rechte aus. |  |  |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen. Klicken Sie auf <b>Schließen</b> , um das Dialogfenster zu schließen.                                                                                                                        |  |  |

## Benutzerrechte

# Beschreibung der Benutzerrechte:

| Benutzerrecht     |                       | Beschreibung                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPS-Konfiguration |                       | Möglichkeit zur Änderung der SPS-Konfiguration oder des SPS-Typs.                                                                                                    |
| Traffic Cop       |                       | Möglichkeit zur Bearbeitung im Traffic Cop.                                                                                                                          |
| Kommunikation     |                       | Möglichkeit zur Änderung des Kommunikations-Setup einschließlich der Adresse der SPS.                                                                                |
| Logik             |                       | Möglichkeit zur Bearbeitung der Logik.                                                                                                                               |
|                   | Forcen                | Möglichkeit zur Forcierung von Kontakten und Ausgangs-/<br>Merkerbits in den Status Ein oder Aus. Diese Funktion ist<br>ohne aktivierte Online-Bearbeitung zulässig. |
|                   | Einfügen              | Möglichkeit zum Einfügen von Zellen, Zeilen, Spalten und Netzwerken.                                                                                                 |
|                   | Löschen               | Möglichkeit zum Löschen von Zellen, Zeilen, Spalten und Netzwerken.                                                                                                  |
|                   | Zyklus                | Möglichkeit zum Aufruf des Zyklusmodus.                                                                                                                              |
| Daten             | editoren              | Möglichkeit zum Aufruf eines beliebigen Dateneditors. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Anwender keine Registerdaten ändern.                               |
|                   | Erweiterter Speicher  | Möglichkeit zur Bearbeitung erweiterter 6x-Speicherregister.                                                                                                         |
|                   | Geschützte Register   | Möglichkeit zur Einstellung von 4xxxx-Adressbereichen, die nicht bearbeitet werden können. Weitere Informationen finden Sie <i>S. 80</i> .                           |
| Konfig            | urationserweiterungen | Möglichkeit zur Bearbeitung der Konfigurationserweiterungen.                                                                                                         |
| ASCII-            | -Nachrichten          | Möglichkeit zur Bearbeitung der ASCII-Nachrichten.                                                                                                                   |
| Suche             | n                     | Möglichkeit zur Nutzung der Suchfunktion.                                                                                                                            |
| Lesen             |                       | Möglichkeit zum Auslesen von Daten aus der SPS.                                                                                                                      |
| Schreiben         |                       | Möglichkeit zum Schreiben von Daten in die SPS.                                                                                                                      |
| Start/Stopp       |                       | Möglichkeit zum Starten oder Stoppen der SPS.                                                                                                                        |
| Prüfpfad löschen  |                       | Möglichkeit zum Löschen aller Prüfpfad- und Protokolleinträge.                                                                                                       |

#### Kontakte bei Schneider Electric

#### Kundendienst

Der Support steht registrierten Schneider Electric-Benutzern zur Verfügung.

Wenn Sie eine Frage bezüglich ProWORX 32 haben und keine Antwort im ProWORX 32-Hilfesystem oder im Benutzerhandbuch finden können, wenden Sie sich an den Support.

Wenden Sie sich an die nächstgelegene Geschäftsstelle von Schneider Electric. Die Adresse finden Sie unter http://www.schneider-electric.com. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Wählen Sie ein Land Ihr Land oder das am nächsten zu Ihrem Land gelegene Land aus, um den nächstgelegenen Kundendienst anzuzeigen.

# Schneider Electric in your country:



#### Support-Richtlinien

Halten Sie die folgenden Informationen bereit, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können:

- Versions- und Seriennummer Ihrer ProWORX 32-Kopie. Um diese Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf Hilfe → Info.
- Was haben Sie getan, als das Problem auftrat, können Sie es reproduzieren, und welche Fehlermeldungen wurden möglicherweise angezeigt?
- Ihre Windows-Version. Um diese Informationen unter Windows 98, Windows NT 4.x, Windows 2000 Professional (nicht Home) oder Windows XP Professional (nicht Home) anzuzeigen, klicken Sie auf Start → Einstellungen. Wählen Sie Systemsteuerung aus, und doppelklicken Sie auf System. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus. Ihre Windows-Version ist unter der Überschrift System aufgeführt.
- Informationen über Ihren Computer einschließlich des Prozessortyps, des Speichers, der Größe des Festplattenlaufwerks, des Grafikkartentyps und der E/ A-Steckkarten.

**Arbeiten mit ProWORX 32** 

2

# **Einleitung**

#### Übersicht

In diesem Kapitel wird die ProWORX 32-Umgebung einschließlich der Einrichtung der ProWORX 32-Umgebung und die Verwendung der Symbolleiste erläutert. Außerdem werden in diesem Kapitel die Funktionen der Registerkarten **Meine Projekte**, **Arbeitsplatz**, **Dienstprogramme**, **Werk** und **Dokumente** erklärt.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                    | Seite |
|--------------------------|-------|
| ProWORX 32-Umgebung      | 26    |
| ProWORX 32-Symbolleiste  | 30    |
| Navigation in ProWORX 32 | 36    |
| Nachführungshilfe        | 42    |
| Nachrichtenzentrale      | 43    |

# **ProWORX 32-Umgebung**

Einstellen der ProWORX 32-Umgebungseigenschaften Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Optionen, die Sie in den Umgebungseigenschaften einstellen können.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Workspace oder einen Projektnamen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte " <b>Umgebung</b> ". Stellen Sie die folgenden Parameter für die ProWORX 32-Umgebung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 3       | Auto-Überwachung/Abmeldung: Wenn Sie das Kontrollkästchen Auto-<br>Überwachung/Abmeldung aktivieren, wird der Online-Network-Editor nach der<br>angegebenen inaktiven Zeit geschlossen, und der Benutzermodus wechselt von<br>Programm zu Überwachung. Im Fenster "Nachrichtenzentrale" wird die Meldung<br>Die automatische Geräteabmeldung hat alle Projekte offline geschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4       | Anweisungssymbolleiste: Unter Anpassen der Anweisungssymbolleiste (siehe <i>S. 31</i> ) finden Sie ausführlichere Informationen zum Anpassen der Symbolleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 5       | Aktivieren Sie unter <b>Online</b> eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen. Aufforderung zum Lesen, wenn online beendet wird: Zeigt eine Meldung an, die zur Durchführung eines Lesevorgangs nach dem Beenden des Online-Modus auffordert.  Bei Anfügen mit Projekt vergleichen: Zeigt eine Meldung an, die zur Durchführung eines Vergleichs beim Umschalten in den Online-Modus auffordert.  Verwendete Tabellen automatisch online aktualisieren: Bei Umschaltung in den Online-Modus werden die verwendeten Adresstabellen automatisch aktualisiert. Diese Funktion erfordert zusätzliche Zeit, um eine Online-Verbindung herzustellen Gerät überprüfen: Wenn Sie zwischen den Zuständen "Offline" und "Online/Kombiniert" wechseln, fordert Sie diese Option auf, den Speicherschutzschalter umzuschalten, um zu überprüfen, dass Sie mit dem gewünschten Gerät verbunden sind. |  |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | Aktivieren Sie unter <b>Umgebung</b> eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen.                                                                                                                                                         |
|         | Prüfpfade aktivieren: Die Prüfpfade (siehe <i>S. 337</i> ) und das Protokoll werden angezeigt.                                                                                                                                                  |
|         | Bildlauf-Navigationsfeld aktivieren: Das Navigationsfeld wird verkleinert, wodurch die horizontale Bildlaufleiste aktiviert wird.                                                                                                               |
|         | Projektmodus beim Beenden speichern: Speichert den Projektmodus, d.h. offline oder online, beim Beenden. Beim nächsten Öffnen des Projekts wird versucht, den gespeicherten Modus erneut zu verwenden. Wenn das Projekt beim Beenden            |
|         | online war, wird es versuchen, beim nächsten Öffnen eine Verbindung zur SPS herzustellen.                                                                                                                                                       |
|         | Client-Server-Integration auf gleicher Maschine aktivieren: Beim nächsten Start von ProWORX 32 startet auch der auf diesem Gerät installierte Server. Dadurch können andere Clients weiterhin auf den Server zugreifen, nachdem der ProWORX 32- |
|         | Client beendet wurde.                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Im Monitorbetrieb starten: Startet ProWORX 32 im Uberwachungsmodus. Sie müssen in den Programmmodus umschalten, um Änderungen an einem Projekt vorzunehmen.                                                                                     |

Hinweis: Unterschied zwischen Überwachungsmodus und Programmmodus:

- Im Überwachungsmodus ist das Steuerungsprogramm schreibgeschützt. Das Dialogfeld **Überwachung** in der Statusleiste unten am Bildschirm ist gelb.
- Im Programmmodus können Sie Rechte lesen/schreiben. Das Dialogfeld Programm in der Statusleiste unten am Bildschirm ist grau.
- Gehen Sie folgendermaßen vor, um zwischen den beiden Modi umzuschalten:
  - Verändern Sie das Dialogfeld in der Statusleiste unten am Bildschirm.
  - Klicken Sie auf Bearbeiten 

    Programmmodus. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, ist der Programmmodus aktiv. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, ist der Überwachungsmodus aktiv.
  - Drücken Sie Alt+P.

| Schritt | Aktion                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | Aktivieren Sie unter Serversicherheit eines oder mehrere der folgenden                |
|         | Kontrollkästchen.                                                                     |
|         | +++Projekt nach dem Laden auf den Server automatisch löschen+++: Diese                |
|         | Funktion (falls aktiviert) stellt sicher, dass die ProWORX 32-Client-Software ein     |
|         | Projekt nicht nur aus dem Workspace löscht, sondern auch aus dem                      |
|         | Projektverzeichnis. Die Standardeinstellung ist deaktiviert, was dazu führt, dass das |
|         | Projekt - falls im Workspace geöffnet - geschlossen und aus dem Workspace             |
|         | entfernt wird, jedoch im Projektverzeichnis erhalten bleibt.                          |
|         | +++Client-Anmeldung durchsetzen+++: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert            |
|         | ist, dann wird in der Anzeige der Umgebungseigenschaften die Schaltfläche             |
|         | "Umgehen" zur Schaltfläche "Schließen".                                               |
|         | Die Server-Sicherheitseigenschaften sind nur dann aktiviert, wenn der Benutzer auf    |
|         | dem Server als Administrator angemeldet ist.                                          |

Hinweis: "Warnung: Die ausgewählte Option schließt und löscht das Proiekt. nachdem es auf den Server geladen wurde." Dieses Dialogfeld warnt den Benutzer davor, dass das auf den Server geladene Proiekt gelöscht werden wird. Diese Meldung wird nur einmal angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "+++Projekt nach dem Laden auf den Server automatisch löschen+++" im Fenster der Umgebungseigenschaften zum ersten Mal aktiviert wird. Außerdem erscheint ein Dialogfeld mit der Warnung: "Wenn die Projektänderungen nicht gespeichert werden, gehen die Änderungen verloren und können nicht wiederhergestellt werden. Möchten Sie das Laden ohne Speichern fortsetzen? OK/Abbrechen", wenn ein Proiekt auf den Server geladen wird, das geändert wurde und dessen Änderungen nicht auf dem Client gespeichert wurden. ProWORX 32 fragt den Benutzer vor dem Laden, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Wenn der Benutzer "Ja" auswählt, wird das Laden durchgeführt, und das Projekt wird aus dem Workspace und aus dem Projektverzeichnis des Clients gelöscht. Wenn er "Nein" auswählt, wird folgende Warnung angezeigt: Wenn der Benutzer auf "Ja" klickt, wird das Proiekt ohne die Änderungen auf den Server geladen und sowohl aus dem Workspace als auch aus dem Projektverzeichnis des Clients gelöscht. Wenn er auf "Abbrechen" klickt, wird der Ladevorgang abgebrochen.

| Schritt | Aktion                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8       | Aktivieren Sie unter Nachrichtenzentrale eines oder mehrere der folgenden           |
|         | Kontrollkästchen.                                                                   |
|         | Nachrichtenzentrale automatisch anzeigen: Die Nachrichtenzentrale wird              |
|         | automatisch angezeigt, wenn von ProWORX 32 eine Nachricht ausgegeben wird.          |
|         | Registerkarten in Nachrichtenzentrale automatisch umschalten: Bei aktivierter       |
|         | Registerkarte "Nachführung" schaltet ProWORX 32 automatisch zur Registerkarte       |
|         | "Nachrichtenzentrale" um, wenn eine neue Nachricht erscheint.                       |
|         | Benutzer bei kritischen Nachrichten warnen: Zeigt kritische Nachrichten in der      |
|         | Nachrichtenzentrale und in einem Meldungs-Dialogfeld an.                            |
|         | Benutzer bei nicht-kritischen Nachrichten warnen: Zeigt nicht-kritische Nachrichten |
|         | in der Nachrichtenzentrale und in einem Meldungs-Dialogfeld an.                     |

**Hinweis:** Die Fenster "Nachrichtenzentrale" und "Nachführungshilfe" bleiben standardmäßig geöffnet. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Fenster permanent geschlossen sein sollen:

Deaktivieren Sie diese 2 Kontrollkästchen:

- Nachrichtenzentrale automatisch anzeigen
- Registerkarten in Nachrichtenzentrale automatisch umschalten:

Aktivieren Sie diese 2 Kontrollkästchen:

- Benutzer bei kritischen Nachrichten warnen:
- Benutzer bei nicht-kritischen Nachrichten warnen:

| Schritt | Aktion                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | Aktivieren Sie unter <b>Traffic Cop</b> eines oder mehrere der folgenden       |
|         | Kontrollkästchen.                                                              |
|         | Bestätigung beim Einfügen von E/A-Stationen: Fordert zu einer Bestätigung auf, |
|         | wenn der Benutzer eine E/A-Station einfügt.                                    |
|         | Bestätigung beim Löschen von E/A-Stationen: Fordert zu einer Bestätigung auf,  |
|         | wenn der Benutzer eine E/A-Station löscht.                                     |
|         | Bestätigung beim Einfügen von Baugruppenträgern: Fordert zu einer Bestätigung  |
|         | auf, wenn der Benutzer einen Baugruppenträger einfügt.                         |
|         | Bestätigung beim Löschen von Baugruppenträgern: Fordert zu einer Bestätigung   |
|         | auf, wenn der Benutzer einen Baugruppenträger löscht.                          |
|         | Bestätigung beim Einfügen von Steckplätzen: Fordert zu einer Bestätigung auf,  |
|         | wenn der Benutzer einen Steckplatz einfügt.                                    |
|         | Bestätigung beim Löschen von Steckplätzen: Fordert zu einer Bestätigung auf,   |
|         | wenn der Benutzer einen Steckplatz löscht.                                     |
|         | Doppelte Traffic Cop-Warnung einfügen: Fordert zu einer Bestätigung auf, wenn  |
|         | der Benutzer einen doppelten Traffic Cop einfügt.                              |

# **ProWORX 32-Symbolleiste**

## Übersicht

Die ProWORX 32-Symbolleiste enthält alle Symbole, die verwendet werden können, um auf die Funktionen, Hilfsprogramme und Tools zuzugreifen.



# Verwenden der Symbolleiste

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Ansicht</b> → <b>Symbolleisten</b> , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste.                                                                                         |
| 2       | Um eine Symbolleiste hinzuzufügen, wählen Sie die Symbolleiste aus der Liste aus. Eine angezeigte Symbolleiste wird durch einen Haken gekennzeichnet                                                                        |
| 3       | Um eine Symbolleiste zu entfernen, wählen Sie die mit einem Häkchen versehene Symbolleiste aus der Liste aus.                                                                                                               |
| 4       | Um eine ausgewählte Symbolleiste innerhalb des ProWORX 32-Symbolleistenbereichs zu verschieben, klicken Sie auf den Ziehpunkt, ziehen die Symbolleiste an die gewünschte Position, und legen Sie sie dort ab (Drag & Drop). |

# Anpassen der Symbolleiste

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste. Klicken Sie auf Anpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolleisten, um Symbolleisten hinzuzufügen und/ oder zu entfernen.</li> <li>Um eine Symbolleiste hinzuzufügen, aktivieren Sie die entsprechenden Symbolleisten-Kontrollkästchen.</li> <li>Um eine Symbolleiste zu entfernen, deaktivieren Sie die entsprechenden Symbolleisten-Kontrollkästchen.</li> <li>Um eine Symbolleiste zu erstellen, klicken Sie auf Neu. Geben Sie den Namen der neuen Symbolleiste ein, und klicken Sie dann auf OK.</li> </ul>                                                                                      |  |
| 3       | <ul> <li>Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle, um Symbole zu einer Symbolleiste hinzuzufügen und/oder aus ihr zu entfernen.</li> <li>Klicken Sie auf eine Menüoption im Feld Kategorien.</li> <li>Um ein Symbol hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol im Feld Befehle, ziehen das Symbol an die gewünschte Position auf der Symbolleiste, und legen Sie es dort ab (Drag &amp; Drop).</li> <li>Um ein Symbol zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol in der Symbolleiste, und verschieben Sie es per Drag &amp; Drop an eine beliebige Position im Dialogfeld Anpassen.</li> </ul> |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4       | Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen, um Ihre Menüs und Symbolleisten anzupassen. Aktivieren oder deaktivieren Sie jedes der folgenden Kontrollkästchen gemäß Ihren Vorzügen.  Menü zeigt zuletzt verwendete Tools zuerst (standardmäßig aktiviert)  Vollständige Menüs nach einer kurzen Verzögerung anzeigen  Große Symbole  QuickInfo auf den Symbolleisten anzeigen (standardmäßig aktiviert)  Shortcuts in den QuickInfos anzeigen  Menüanimation Wählen Sie einen der folgenden Animationsstile:  (Keine)  Zufällig  Erweitern  Schieben |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Tastatur</b> , um den entsprechenden Symbolen der Symbolleisten eine Tastaturkombination zuzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6       | Klicken Sie auf <b>Schließen</b> , um alle Änderungen zu bestätigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**Hinweis:** Es wird keine Warnung ausgegeben, wenn die Taste, die Sie als Tastaturkombination zuweisen möchten, bereits verwendet wird. Die alte Tastaturkombination wird dann ersetzt. Für weitere Informationen über die Anpassung von Symbolleisten klicken Sie auf **Start** → **Hilfe**, um die Windows-Hilfedatei anzuzeigen.

# Anpassung der Anweisungssymbolleiste

| Schritt | t Aktion                                                                                                                                                                                |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt oder auf Workspace, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.     oder -     Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.               |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte "Umgebung".                                                                                                                                           |  |
| 3       | Blättern Sie im Feld <b>Schaltflächennummer</b> bis zu der Nummer der Schaltfläche (1-14), die Sie ändern möchten (1 = äußerste linke Schaltfläche, 14 = äußerste rechte Schaltfläche). |  |
| 4       | Geben Sie die Bezeichnung der Anweisung im Feld <b>Schaltflächentext</b> so ein, wie sie in der Symbolleiste angezeigt werden soll.                                                     |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                             |  |

# Symbolleistenauflistung

# Standardsymbolleiste und -elemente:

| Symbolleiste         | Symbol                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standardsymbolleiste | - Ein neues Projekt erstellen                                      |
|                      | - Projekt öffnen                                                   |
|                      | - Aktuelles Projekt schließen                                      |
|                      | - Aktuelles Projekt speichern                                      |
|                      | - Alle Projekte speichern                                          |
|                      | - Berichtlayout ändern                                             |
|                      | - Seitenansicht                                                    |
|                      | - Aktuelles Projekt drucken                                        |
|                      | - Letzte Aktion rückgängig machen                                  |
|                      | - Letzte Aktion wiederholen                                        |
|                      | - Aktuelle Auswahl ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren |
|                      | - Aktuelle Auswahl in die Zwischenablage kopieren                  |
|                      | - Daten aus der Zwischenablage im ausgewählten Bereich einfügen    |
|                      | - Ansicht des aktuellen Netzwerks ändern                           |
|                      | - 7 x 11 Vollbildmodus aktivieren                                  |
|                      | - Vergrößern                                                       |
|                      | 🗨 - Verkleinern                                                    |
|                      | Global austauschen                                                 |
|                      |                                                                    |

31003884 12/2006

| Symbolleiste                      | Symbol                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | - Suchen und Ersetzen                                                                                                                                                                          |
|                                   | O - Hilfe                                                                                                                                                                                      |
| Steuerungssymbolleiste            | - Projekt offline schalten                                                                                                                                                                     |
|                                   | - Projekt zu Emulation führen                                                                                                                                                                  |
|                                   | € Projekt online schalten                                                                                                                                                                      |
|                                   | ፱ - Projekt in den kombinierten Modus schalten                                                                                                                                                 |
| DWW-Symbolleiste                  | - Erste Aufzeichnung                                                                                                                                                                           |
|                                   | - Vorige Aufzeichnung                                                                                                                                                                          |
|                                   | - Nächste Aufzeichnung                                                                                                                                                                         |
|                                   | - Letzte Aufzeichnung                                                                                                                                                                          |
|                                   | II - Pause/Fortsetzen                                                                                                                                                                          |
|                                   | - Aufzeichnung                                                                                                                                                                                 |
|                                   | - Umschalten zwischen der Protokollierung von Echtzeit-<br>Daten von einer Steuerung und den gespeicherten<br>Protokolleinträgen                                                               |
| Online-<br>Steuerungssymbolleiste | - SPS starten/stoppen (siehe <i>S. 135</i> )                                                                                                                                                   |
| Ç ,                               | - Logik initialisieren (siehe S. 122)                                                                                                                                                          |
|                                   | <ul> <li>Von Steuerung lesen (siehe <i>S. 123</i>)</li> <li>Lesen</li> <li>Erweiterungsspeicher lesen</li> </ul>                                                                               |
|                                   | <ul> <li>In Steuerung schreiben (siehe S. 126)</li> <li>Logik schreiben</li> <li>Logik und Daten verschieben</li> <li>Nur Logik verschieben</li> <li>Erweiterungsspeicher schreiben</li> </ul> |

| Symbolleiste           | Symbol                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anweisungssymbolleiste | -][]V[]P[]N[()SHRT  SHRT ADD SUB MULT                                                                                         |
|                        | Ein anwenderdefinierter Befehlssatz. Klicken Sie auf eine Anweisung, um sie an der Cursorposition im Logik-Editor einzufügen. |
| Projekt-Symbolleiste   | - Menü Projekt                                                                                                                |
|                        | - Konfiguration                                                                                                               |
|                        | * - Traffic Cop                                                                                                               |
|                        | - Kommunikation                                                                                                               |
|                        | Logik - Logik                                                                                                                 |
|                        | - Datenanzeigefenster                                                                                                         |
|                        | - Konfigurationserweiterungen                                                                                                 |
|                        | - ASCII-Nachrichten                                                                                                           |
|                        | - SPS-Status                                                                                                                  |
|                        | - Gerät analysieren                                                                                                           |
|                        | - Wissensbasis                                                                                                                |
|                        | - Steuerungstyp ändern                                                                                                        |

| Symbolleiste        | Symbol                           |
|---------------------|----------------------------------|
| Server-Symbolleiste | - Serveranmeldung                |
|                     | 2 - Serverabmeldung              |
|                     | 🔒 - Projekt freigeben            |
|                     | - Sicherungsstatus aktualisieren |
|                     | - Vom Server holen               |
|                     | vom Server holen mit Sicherung   |
|                     | Francisco - Auf Server laden     |

# **Navigation in ProWORX 32**

## Übersicht

Das Navigationsfeld in ProWORX 32 enthält folgende Registerkarten:

- Meine Projekte
- Arbeitsplatz
- Dienstprogramme
- Werk
- Dokumente

# **Meine Projekte**

Auf der Registerkarte "Meine Projekte" sind folgende Funktionen verfügbar:

| Funktion                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguration               | Verwenden Sie "Konfiguration" zum Bearbeiten von<br>Konfiguration, Eigenschaften, Ports und Loadables der<br>Steuerung.                                                                                                                             |
| Traffic Cop                 | Verwenden Sie "Traffic Cop", um E/A-Reihen, E/A-Stationen,<br>Karten und Steckplätze anzuzeigen und zu konfigurieren.                                                                                                                               |
| Kommunikation               | Verwenden Sie "Kommunikation" zur Konfiguration von ProWORX für verschiedene allgemeine Netzwerk-Verbindungstypen.                                                                                                                                  |
| Logik                       | Verwenden Sie den "Logik-Editor", um Ladder Logic im Offline-, Online- oder Emulations-Modus zu bearbeiten.                                                                                                                                         |
| Dateneditoren               | Bei den Dateneditoren finden Sie die folgenden Fenster, mit denen Sie Registerdatenwerte für das ausgewählte Projekt anzeigen und bearbeiten können.  Datenanzeigefenster Register-Editor PID-Zusammenfassung Drum/ICMP-Zusammenfassung HMI-Ansicht |
| Konfigurationserweiterungen | Konfigurationserweiterungen sind Hilfsprogramme, die in eine Steuerung geladen werden können.                                                                                                                                                       |
| ASCII-Nachrichten           | Verwenden Sie ASCII-Nachrichten, um Nachrichten einzugeben und zu bearbeiten, die Ihre Steuerung oder Ihr Projekt senden soll.                                                                                                                      |
| SPS-Status                  | Die SPS-Statusanzeige überwacht die Statusworte der SPS.<br>Sie können mehrere Projekte gleichzeitig überwachen.                                                                                                                                    |

| Funktion          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät analysieren | "Gerät analysieren" arbeitet eine Checkliste vordefinierter Tasks aus, um bestimmte Probleme im Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit eines E/A-Teilsystems und dem allgemeinen SPS-Status zu ermitteln.                   |
| Wissensbasis      | Die Wissensbasis ist eine benutzerdefinierte Bibliothek für die in Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt gesammelte Prozesserfahrung, mit deren Hilfe Sie Lösungen für bisher schon aufgetretene Probleme finden können. |

#### Arbeitsplatz

Die Registerkarte "Arbeitsplatz" umfasst dieselben Funktionen wie die Registerkarte "Meine Projekte". Unterschied zwischen diesen beiden Registerkarten:

- "Meine Projekte" zeigt eine Liste der Projekte, die im Projekt-Installationsverzeichnis geöffnet oder erstellt worden sind. Die Anzeige enthält die Steuerungstyp-Kommunikationseinstellungen und -adresse des Projekts. Die Projekte in dieser Liste können geöffnet werden und vom Server abgeholt bzw. auf den Server geladen werden.
- "Arbeitsplatz" zeigt eine Liste der Projekte, die außerhalb des Projektverzeichnis geöffnet oder erstellt worden sind. Die Anzeige enthält den Projektnamen und pfad. Die Statusleiste unten in der Liste enthält die aktuellen Projekte und deren jeweilige Pfade. Sie können Projekte verwenden, die sich an einer beliebigen Position in Ihrem Computer befinden.

#### Dienstprogramme

Auf der Registerkarte "Dienstprogramme" sind folgende Funktionen verfügbar:

| Funktion           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MBP-Stat           | Mit MBP-Stat können Sie den Gerätestatus abfragen und Diagnosewerkzeuge aufrufen.                                                                                                                                                |  |
| BootP              | Verwenden Sie den BOOTP-Server zum Lauschen nach eingehenden IP-Adressanfragen. Die Antwort enthält eine IP-Adresse für den Client.                                                                                              |  |
| Ping               | Ping ist ein TCP/IP-Hilfsprogramm für den Test einer bestimmten IP-Adresse. Diese Funktion ist sowohl für die Diagnose bei Problemen mit der TCP/IP-Kommunikation als auch zur Feststellung der Existenz eines Gerätes nützlich. |  |
| Netzwerk-Explorer  | Mit dem Netzwerk-Explorer können Sie nach Steuerungen, Bridges, Bridge-Multiplexern und anderen Geräten suchen, die mit Netzwerken verbunden sind.                                                                               |  |
| BM85-Konfiguration | Verwenden Sie BM85 Konfiguration, um ein BM85-Gerät zu konfigurieren.                                                                                                                                                            |  |

| Funktion                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergleichen              | Die Vergleichsfunktion findet Unterschiede in der Logik und der<br>Konfiguration zwischen einem Projekt und einer Steuerung oder<br>zwischen zwei Projekten bzw. zwischen zwei Steuerungen.                                    |
| E/A-<br>Zeichnungsviewer | Mit den Zoom- und Schwenkfunktionen des E/A-Zeichnungsviewers können Sie Zeichnungen betrachten Diese Zeichnungen verwenden das .DXF-Format, das von den meisten CAD-Programmen unterstützt wird.                              |
| Loadable-Bibliothek      | Verwenden Sie "Loadable-Bibliothek", um eine Reihe von Loadables<br>zu speichern, so dass Sie sie nur einmal in das ProWORX 32-Format<br>übersetzen müssen.                                                                    |
| Exec-Loader              | Verwenden Sie den Exec-Loader, um den Flash RAM-Executive zu übertragen, um den Flash RAM-Executive in eine Datei auf der Festplatte einzulesen oder um den Flash RAM-Executive von einer Datei auf der Festplatte auszulesen. |
| WebLoader                | Mit "WebLoader" können Sie Web-Inhalte zwischen einem PC und dem Flash-Speicher eines M1E-Prozessors über das Modbus-TCP/IP-Kommunikationsnetzwerk übertragen.                                                                 |

#### Werk

"Werks-Layout" ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel bei der Organisation von ProWORX 32-Projekten und -Dokumenten in einer logischen Anordnung.. "Werks-Layout" ist eine Baumstruktur ähnlich der Ordnerstruktur im Windows-Explorer. Die Dateien in diesem Baum sind Projekte und Dokumente. Jeder Ordner im Baum kann mehrere Elemente enthalten. Auf diese Weise können Sie Ihre Projekte und Dokumente auf beliebige Art gruppieren.

#### Beispiel

Sie verfügen über ein Werk mit drei Produktionsstraßen. Jede Straße hat zwei Maschinen und ein schematisches Verdrahtungsdiagramm. Für jede Maschine gibt es ein ProWORX 32-Projekt, mit dem sie programmiert wird. Nun können Sie ein Werks-Layout erstellen, das der Realität entspricht. Ihr Werks-Layout verfügt über drei Ordner in der Baumstruktur, einer für jede Produktionsstraße. In jedem Ordner befinden sich zwei Projekte und ein Dokument. Auf diese Weise können Sie einfach erkennen, welches Projekt zu welcher Maschine gehört und wie diese zusammengehören. Unter 2Werks-Layout" fallen auch alle Dokumente, die in Verbindung zu den Projekten, Produktionsstraßen oder dem Werk selbst stehen.

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem Server angemeldet sind, werden Dateien, die von einem Benutzer gesperrt sind, mit einem roten Häkchen gekennzeichnet. Das Werks-Layout selbst kann gesperrt und verändert werden.

Über das mit der rechten Maustaste im Werks-Layout aufgerufene Menü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

| Befehl                                         | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neues Werkselement<br>hinzufügen               | Erzeugt eine Eingabeaufforderung, die nach einem neuen Werkselement fragt. Wenn Sie ein Element eingeben, erscheint es in der Werks-Layout-Liste als Gruppen-Stammeintrag.                                                                                               |
| Werkselement löschen                           | Erzeugt eine Benutzerabfrage, ob das Werkselement gelöscht werden soll. Wenn Sie <b>Ja</b> wählen, werden das Element und alle damit verknüpften Projekte und verwandten Dokumente aus dem Werks-Layout-Baum entfernt. Wenn Sie <b>Nein</b> , erfolgen keine Änderungen. |
| Projekt hinzufügen                             | Der aktuellen Werkselement-Gruppe wird ein vorhandenes<br>Projekt hinzugefügt. Das Dialogfeld <b>Projekt wählen</b> wird<br>angezeigt.                                                                                                                                   |
| Projekt entfernen                              | Entfernt das Projekt aus dem Werk-Layout-Baum. Das<br>Projekt bleibt im Baum "Projekte" enthalten. Nur verfügbar,<br>wenn Sie ein Projekt ausgewählt haben.                                                                                                              |
| Datei hinzufügen                               | Öffnet ein Dialogfeld zur Dateiauswahl. Wird eine Datei ausgewählt, wird sie zur Liste der Dokumente hinzugefügt. Dateien werden in einem Ordner \RelatedDocs\ im Pfad der Anwendung abgelegt.                                                                           |
| Datei entfernen                                | Löscht eine Datei sowohl aus dem Dokumentenbaum als auch aus dem Ordner\RelatedDocs\. Nur verfügbar, wenn Sie eine Datei ausgewählt haben.                                                                                                                               |
| Werks-Layout vom Server holen                  | Holt die Datei PlantLayout.INI vom Server und aktualisiert den Werks-Layout-Baum. Nur verfügbar, wenn Sie bei einem Server angemeldet sind.                                                                                                                              |
| Werks-Layout mit Sicherung<br>vom Server holen | Holt die Datei PlantLayout.INI vom Server und aktualisiert den Werks-Layout-Baum. Der Stammeintrag des Werks-Layout-Baums wird mit dem Status "Gesperrt" angezeigt und die die Datei PlantLayout.INI wird für den aktuellen Benutzer ausgecheckt.                        |
| Werks-Layout auf Server laden                  | Lädt die Datei PlantLayout.INI auf den Server. Die Datei ist<br>dann auf dem Server vorhanden und kann ausgecheckt<br>oder von anderen Clients verwendet werden. Nur<br>verfügbar, wenn Sie bei einem Server angemeldet sind.                                            |
| Werks-Layout entsperren                        | Entfernt die Sperre der Datei PlantLayout.INI auf dem<br>Server, ohne Änderungen an der Dateikopie auf dem<br>Server vorzunehmen. Andere Clients können normal<br>darauf zugreifen. Nur verfügbar, wenn Sie bei einem Server<br>angemeldet sind.                         |

| Befehl                                    | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt vom Server holen                  | Holt das gewählte Projekt aus der Liste des <b>Server</b> -Knotens und platziert es im Ordner \ <b>Projects\</b> . Das Projekt wird auch in der Baumansicht angezeigt. Nur verfügbar, wenn Sie bei einem Server angemeldet sind.                                                                                                                           |
| Projekt vom Server holen mit<br>Sicherung | Holt das gewählte Projekt aus der Liste des Server-<br>Knotens und platziert es im Ordner \Projects\. Das Projekt<br>wird auch in der Baumansicht angezeigt. Das Projekt wird<br>mit gesperrtem Status angezeigt und für den aktuellen<br>Benutzer ausgecheckt.                                                                                            |
| Projekt auf Server laden                  | Lädt das gewählte Projekt auf den Server und zeigt es in der Liste des <b>Server</b> -Knotens an. Das Projekt ist nicht auf dem Server vorhanden und kann ausgecheckt oder von anderen Clients verwendet werden. Wenn das Projekt bereits auf dem Server vorhanden ist, kann der Benutzer es nur dann auf den Server laden, wenn er das Projekt auscheckt. |
| Projekt freigeben                         | Entfernt die Sperre des ausgewählten Projekts auf dem Server, ohne Änderungen an der Projektkopie auf dem Server vorzunehmen. Andere Clients können normal darauf zugreifen.                                                                                                                                                                               |
| Datei vom Server holen                    | Holt die gewählte Datei aus der Liste des <b>Server</b> -Knotens, platziert Sie im Ordner <b>\RelatedDocs\</b> und zeigt sie im Dokumentenbaum an.                                                                                                                                                                                                         |
| Datei vom Server holen mit<br>Sicherung   | Holt die gewählte Datei aus der Liste des <b>Server</b> -Knotens, platziert Sie im Ordner <b>\RelatedDocs\</b> und zeigt sie im Dokumentenbaum an. Die Datei wird mit gesperrtem Status angezeigt und für den aktuellen Benutzer ausgecheckt.                                                                                                              |
| Datei auf Server laden                    | Holt die gewählte Datei aus dem Ordner \RelatedDocs\ und fügt sie zur Liste des Server-Knotens hinzu. Die Datei ist dann auf dem Server vorhanden und kann ausgecheckt oder von anderen Clients verwendet werden. Wenn die Datei bereits auf dem Server vorhanden ist, kann der Benutzer es nur dann auf den Server laden, wenn er die Datei auscheckt.    |
| Datei entsperren                          | Entfernt die Sperre der ausgewählten Datei auf dem Server, ohne Änderungen an der Dateikopie auf dem Server vorzunehmen. Andere Clients können normal darauf zugreifen.                                                                                                                                                                                    |

#### Dokumente

Die Registerkarte "Dokumente" zeigt eine alphabetische Liste aller hinzugefügten Dokumente an

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem Server angemeldet sind, erschient ein zusätzlicher **Server**-Stammeintrag mit einer Liste aller auf dem Server gespeicherten Dokumente. Dateien, die vom Benutzer gesperrt sind, werden mit einem roten Häkchen gekennzeichnet.

Durch einen Doppelklick auf eine beliebige Datei wird diese Datei mit dem Editor gestartet, der mit dem betreffenden Dateityp verknüpft ist.

Über das Menü, das Sie auf der Registerkarte "Dokumente" mit der rechten Maustaste aufrufen können, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

| Befehl                                  | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datei hinzufügen                        | Öffnet ein Dialogfeld zur Dateiauswahl. Wird eine Datei ausgewählt, wird sie zur Liste der Dokumente hinzugefügt.                                                                                                                                                                                       |  |
| Datei entfernen                         | Löscht eine Datei aus dem Dokumentenbaum und aus dem Ordner\RelatedDocs\.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Datei vom Server<br>holen               | Holt die gewählte Datei aus der Liste des <b>Server</b> -Knotens, platziert Sie im Ordner <b>\RelatedDocs\</b> und zeigt sie im Dokumentenbaum an. Nur verfügbar, wenn Sie bei einem Server angemeldet sind.                                                                                            |  |
| Datei vom Server<br>holen mit Sicherung | Holt die gewählte Datei aus der Liste des <b>Server</b> -Knotens, platziert Sie im Ordner <b>\RelatedDocs\</b> und zeigt sie im Dokumentenbaum an. Die Datei wird mit gesperrtem Status angezeigt und für den aktuellen Benutzer ausgecheckt. Nur verfügbar, wenn Sie bei einem Server angemeldet sind. |  |
| Datei auf Server laden                  | en Sendet die gewählte Datei in den Ordner \RelatedDocs\ und zeig sie unter dem Server-Knoten an. Die Datei kann dann ausgecheck werden oder anderen Clients zur Verfügung stehen. Nur verfügbar wenn Sie bei einem Server angemeldet sind.                                                             |  |
| Datei entsperren                        | Entfernt die Sperre der ausgewählten Datei auf dem Server, ohne Änderungen an der Dateikopie auf dem Server vorzunehmen. Andere Clients können normal darauf zugreifen. Nur verfügbar, wenn Sie bei einem Server angemeldet sind.                                                                       |  |

## Nachführungshilfe

#### Übersicht

Die Nachführungshilfe ist eine Kurzbeschreibung des Editors, der Anweisungen oder der E/A-Steckkarten, die derzeit in ProWORX 32 ausgewählt sind.

## Verwendung der Nachführungshilfe

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Fenster "Nachführungshilfe" zu öffnen:

| Schritt | Aktion                                                                                                    |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf Ansicht → Nachführungshilfe.                                                              |  |
| 2       | Weitere Informationen über das aktuelle Nachführungshilfethema erhalten Sie durch Drücken von <b>F1</b> . |  |

Hinweis: Die Fenster "Nachrichtenzentrale" und "Nachführungshilfe" bleiben standardmäßig geöffnet. Wenn die Fenster permanent geschlossen sein sollen, klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workspace oder einen Projektnamen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebung. Unter Nachrichtenzentrale:

Deaktivieren Sie diese 2 Kontrollkästchen:

- Nachrichtenzentrale automatisch anzeigen
- Automatisch auf Register in Nachrichtenzentrale umschalten

Aktivieren Sie diese 2 Kontrollkästchen:

- Benutzer bei kritischen Nachrichten warnen:
- Benutzer bei nicht-kritischen Nachrichten warnen:

#### **Nachrichtenzentrale**

#### Ühersicht

Die Nachrichtenzentrale zeigt Nachrichten aus ProWORX 32 an, die in Bezug zu dem Projekt stehen, mit dem Sie gerade arbeiten.

Die Nachrichtenzentrale enthält folgende Felder:

| Feld      | Beschreibung                                 |
|-----------|----------------------------------------------|
| Zeit      | Zeit der Nachricht                           |
| Projekt   | Name des Projekts mit Bezug zur Nachricht    |
| Bereich   | Bereich des Projekts mit Bezug zur Nachricht |
| Nachricht | Text der Nachricht                           |

#### Einstellen der Eigenschaften

Zum Einstellen der Eigenschaften für die Nachrichtenzentrale klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workspace oder einen Projektnamen. Klicken Sie auf Eigenschaften, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Umgebung. Eigenschaften der Nachrichtenzentrale sind:

- Nachrichtenzentrale automatisch anzeigen
- Registerkarten in Nachrichtenzentrale automatisch umschalten:
- Benutzer bei kritischen Nachrichten warnen:
- Benutzer bei nicht-kritischen Nachrichten warnen.

Unter *S. 26* finden Sie ausführlichere Informationen zum Einstellen von Eigenschaften für die Nachrichtenzentrale.

Hinweis: Die Fenster "Nachrichtenzentrale" und "Nachführungshilfe" bleiben standardmäßig geöffnet. Wenn die Fenster permanent geschlossen sein sollen, klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workspace oder einen Projektnamen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebung. Unter Nachrichtenzentrale:

Deaktivieren Sie diese 2 Kontrollkästchen:

- Nachrichtenzentrale automatisch anzeigen
- Automatisch auf Register in Nachrichtenzentrale umschalten

Aktivieren Sie diese 2 Kontrollkästchen:

- Benutzer bei kritischen Nachrichten warnen:
- Benutzer bei nicht-kritischen Nachrichten warnen:

#### Auf einen Blick

#### Übersicht

ProWORX 32 speichert Informationen über jede Ihrer Steuerungen in einem Projekt. Im Projekt sind folgende Informationen gespeichert:

- SPS-Konfiguration
- Ladder Logic
- Deskriptoren der Steuerung und Ladder Logic
- Projekteigenschaften
- Datentrends
- Vergleichsergebnisse

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstellen eines neuen Projekts                                      | 46    |
| Konvertieren von Ladder Logic-Datenbanken                           | 50    |
| Verwenden von ProWORX-Server zum Verwalten von ProWORX 32-Projekten | 52    |
| Arbeiten mit einem ProWORX 32-Projekt                               | 55    |
| Verwenden des Emulationsmodus                                       | 59    |
| Im Emulations-Modus unterstützte Anweisungen                        | 65    |
| Hinzufügen der Emulationsanweisungs-Ausführungsunterstützung        | 66    |
| Dokumentations-Editor                                               | 70    |
| Verwenden des Dokumentations-Editors                                | 72    |
| Symbolische Adressierung                                            |       |
| Importieren und Exportieren der ProWORX 32-Dokumentation            |       |
| Geschützte Register                                                 | 80    |
| Verwenden der Suchfunktion                                          |       |
| Verwendete Adresse                                                  |       |
| Die Wissensbasis                                                    |       |

## Erstellen eines neuen Projekts

#### Übersicht

Der Projektkonfigurations-Assistent leitet Sie durch die Erstellung neuer Standardprojekte und die Bearbeitung bestehender Projekte in ProWORX 32. Der Konfigurationsassistent leitet Sie durch eine Reihe von einfachen Schritten zur Erstellung eines Projektes.

Jedes Dialogfeld im Assistenten trägt eine Überschrift, die angibt, welchen Schritt Sie gerade abschließen. Außerdem enthält jedes Dialogfeld ein Diagramm und eine Beschreibung, die angeben, was der aktuellen Schritt umfasst.

Die Standardschaltflächen des Assistenten lauten:

| Schaltfläche   | Funktion                                                                                                   |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Hilfe          | Zeigt die zum aktuellen Schritt gehörende kontextsensitive Hilfe an.                                       |  |
| Abbrechen      | Schließt den Assistenten; es wird kein neues Projekt erstellt, und es werden keine Änderungen gespeichert. |  |
| Zurück         | Kehrt zum vorherigen Schritt im Assistenten zurück.                                                        |  |
| Weiter         | Geht zum nächsten Schritt im Assistenten.                                                                  |  |
| Fertig stellen | Schließt den Assistenten ab und erstellt ein neues Projekt oder speichert die Änderungen.                  |  |

#### Erstellen eines neuen Projekts

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Datei</b> → <b>Neu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2       | Geben Sie einen Projektnamen in das Feld Neuer Projektname ein.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> . Der Assistent für neues Projekt wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4       | <ul> <li>Wählen Sie ein Verfahren für die Erstellung des neuen Projekts aus.</li> <li>Online to Controller (Online mit Steuerung verbinden)</li> <li>Offline to Controller (Offline mit Steuerung verbinden)</li> <li>Wählen Sie den SPS-Typ</li> <li>Auf vorhandenem Projekt basieren</li> <li>Von Steuerung lesen</li> </ul> |  |
|         | <b>Hinweis</b> : Wenn Sie die Option <b>Wählen Sie den SPS-Typ</b> wählen, können Sie auch das Kontrollkästchen <b>Als Makro verwenden</b> aktivieren.                                                                                                                                                                         |  |

#### Erstellungsmethode -Finzelheiten

## Mögliche Erstellungsmethoden sind:

| Pfad                             |                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Online to Controller (Online mit |                                     | Bei Auswahl dieser Option wird eine direkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steuerung verbinden)             |                                     | Verbindung zu einer Steuerung im Online-Modus hergestellt. Im nächsten Schritt werden die für die Kommunikation mit der gewünschten Steuerung erforderlichen Parameter (siehe <i>S. 49</i> ) konfiguriert.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Offline to                       | Controller (Offline mit Steue       | rung verbinden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Wählen Sie den SPS-Typ              | Dieser Schritt ermöglicht Ihnen die Einrichtung des Steuerungstyps (siehe <i>S. 47</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Auf vorhandenem Projekt<br>basieren | Diese Option erstellt ein Projekt, das auf einem vorhandenen Projekt basiert. Wählen Sie zunächst ein bestehendes Projekt aus der Liste der Projekte auf dem lokalen Computer aus. ProWORX 32 erstellt eine Kopie des Projekts und verwendet sie als die Basis für das neue Projekt. ProWORX 32 initialisiert die Logik und löscht die Inhalte aus dem Traffic Cop des neuen Projekts. Unter <i>S. 49</i> finden Sie eine Anleitung zur Konfiguration der Kommunikation mit der gewünschten Steuerung. |
|                                  | Von Steuerung lesen                 | Diese Option erstellt ein Projekt auf der Grundlage des von einer vorhandenen Steuerung ausgelesenen Programms. Unter <i>S. 49</i> finden Sie eine Anleitung zur Konfiguration der Kommunikation mit der gewünschten Steuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Als Makro verwenden                 | Mit der Option <b>Wählen Sie den SPS-Typ</b> können Sie das Kontrollkästchen <b>Als Makro verwenden</b> (siehe <i>S. 286</i> ) aktivieren, um eine Makro-fähige Datenbank zu erstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Auswählen eines Steuerungstyps

Dieser Schritt umfasst 2 Dropdown-Listenfelder für die Auswahl einer Steuerung. Unterhalb der Dropdown-Listenfelder befinden sich ausführliche Beschreibungen der aktuell ausgewählten Steuerung. Unter der Liste für die Steuerungsauswahl werden Bilder der von der aktuell ausgewählten Steuerung unterstützten E/A-Typen angezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Steuerung auszuwählen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wählen Sie eine Steuerungsfamilie aus der Liste <b>Eine Steuerungsfamilie</b> auswählen aus: Compact, Micro, Momentum, 38x/48x, 484 Replacement, 68x/78x, 984ABX, Atrium, Sonstige, Quantum oder VME. |
| 2       | Wählen Sie die gewünschte Steuerung aus der Liste <b>Steuerung auswählen</b> aus: Die Liste der Steuerungen ist abhängig von der in Schritt 1 oben ausgewählten Steuerungsfamilie.                    |
| 3       | Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.                                                                                                                                                              |

#### Steuerungsdetails

Die verfügbaren Steuerungsdetails sind von der im vorherigen Schritt ausgewählten Steuerung abhängig. Legen Sie die verfügbaren Steuerungsdetails fest:

| Steuerungsdetail           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Executive-Modul            | Speichermodul, das den Anweisungssatz der Steuerung festlegt. Wählen Sie das in Ihrer Steuerung installierte Speichermodul. Das Executive-Modul ist für die 38x-, 48x-, 68x- und ältere, in den Steckplätzen montierte 984-Steuerungen verfügbar.                                                                                                                                                                                                                          |
| Speicherpaket              | Die Größe des in der Steuerung verfügbaren Erweiterungsspeichers und Benutzerlogikspeichers. Wählen Sie die in Ihrer Steuerung installierte Speichergröße. Verfügbar an einer Vielzahl von x80- und 984 A/B-Steuerungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erweiterter<br>Speicher    | Zusätzlicher Speicher, der 6xxxx-Register bietet. Wählen Sie die in Ihrer Steuerung installierte Speichergröße. Verfügbar an einer Vielzahl von x80- und 984 A/B-Steuerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Integriertes XMRD/<br>XMWT | Wählen Sie "Ja" oder "Nein". Die Option der integrierten Funktionen des erweiterten Speichers ist nur für die Steuerung 984AS908 verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benutzerlogik              | Für Ladder Logic verfügbarer Speicher. Wählen Sie die Speichergröße, die Sie für Ladder Logic verwenden möchten, aus der insgesamt in ihrer Steuerung verfügbaren Speichergröße aus. Verfügbar an einer Vielzahl von x80- und 984 A/B-Steuerungen.                                                                                                                                                                                                                         |
| S908-Größe                 | Wählen Sie entweder 512 oder 1024 (1k) Eingangs- und Ausgangskanäle je E/A-Station. Verfügbar für die meisten 68x- und 78x- Steuerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Micro-E/A-Modus            | <ul> <li>Nur für Micro-Steuerungen. Wählen Sie:</li> <li>Einfach: Die Steuerung ist unabhängig und nicht in einer übergeordneten/untergeordneten Beziehung.</li> <li>Übergeordnet: Die Steuerung ist in einer übergeordneten/untergeordneten Beziehung übergeordnet.</li> <li>Untergeordnet: Die Steuerung ist in einer übergeordneten/untergeordneten Beziehung untergeordnet.</li> <li>Verfügbar für Brick-Steuerung von der Micro 311/0 bis zur Micro 612/4.</li> </ul> |

Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie die Steuerungsdetails festgelegt haben.

# Kommunikations -einrichtung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Kommunikationsmodus auszuwählen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wählen Sie eine Kommunikations-Registerkarte: <b>Modbus</b> , <b>Modbus Plus</b> , <b>Gateway</b> oder <b>TCP/IP</b> .                                   |
| 2       | Legen Sie die kommunikationsspezifischen Eigenschaften wie gewünscht fest. Weitere Informationen siehe <i>S. 94</i> .                                    |
| 3       | Wenn Ihr Projekt mit einer Steuerung über den ProWORX-Server kommunizieren wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Server zum Kommunizieren verwenden. |
| 4       | Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.                                                                                                                 |

#### Fertig stellen eines neuen Projekts

Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Erstellung des neuen Projekts zu vervollständigen. Wenn die Fortschrittsanzeige 100 % erreicht, wird der Assistent beendet. Das neu erstellte Projekt wird in der Projekt-Navigationsstruktur angezeigt.

## Konvertieren von Ladder Logic-Datenbanken

#### Übersicht

Alte, in 484, 584, 884, ProWORX, ProWORX Plus, ProWORX NxT, Modsoft und Concept erstellte Datenbanken können in das neue Format von ProWORX 32 konvertiert werden. Wenn Sie eine Datenbank mittels der ProWORX 32 Konvertierungsfunktion importieren, werden Ihre Logik, Ihre Dokumentation, Ihre Konfiguration und andere relevante Bereiche Ihres Projekts direkt in ProWORX 32 konvertiert.

# Konvertieren einer Datenbank

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Datei</b> → <b>Import</b> → <b>Datenbank</b> . Das Dialogfeld <b>Zu konvertierende Datenbank auswählen</b> wird angezeigt.                                                                                                        |
| 2       | Wählen Sie eine zu konvertierende Datenbank aus den folgenden Datenbanktypen aus:  ProWORX 484 (*.cf4) ProWORX 884 (*.cf8) ProWORX NxT Macro (*.wns) ProWORX 984 (*.cf9, *.dcf) Modsoft (*.cfg) Concept 984 (*.asc) ProWORX Plus/ProWORX NxT (*.dcf) |
| 3       | Klicken Sie, nachdem Sie eine Datenbank ausgewählt haben, auf Öffnen, um das Konvertierungsverfahren zu starten.                                                                                                                                     |
| 4       | Um die Konvertierung abzubrechen, klicken Sie im Dialogfeld Konvertierungsstatus auf Abbrechen.                                                                                                                                                      |
| 5       | Klicken Sie im Dialogfeld <b>Konvertierung abgeschlossen</b> auf <b>OK</b> , um zu ProWORX 32 zurückzukehren.                                                                                                                                        |

Hinweis: ProWORX 32 unterstützt Modsoft SEC nicht

**Hinweis:** Bei 584-Datenbanken gilt, dass das Projekt nach dem Importieren/ Öffnen des Nxt- oder Modsoft 584-Projekts mit ProWORX 32 Version 2.1 gelesen, geschrieben, bearbeitet und gespeichert werden kann, wobei folgende Einschränkungen gelten:

- Loadables können nicht zu 584-Projekten hinzugefügt werden.
- Die Loadable-Bibliothek für 584 wird nicht unterstützt. Wenn das importierte 584-Projekt Loadables besitzt, sind diese weiterhin Teil des importierten Proiekts.
- Die Befehle "Rückgängig" und "Wiederherstellen" sind im Ladder Logic-Editor online nicht verfügbar, weil das PRWX-Loadable nicht in 584 geschrieben werden kann.
- Modbus ist der einzige verfügbare Kommunikationsmodus.
- Kein Zugriff auf Segmentverwalter (584 unterstützt dies nicht).
- SPS-Typ kann nicht von einem 584- in einen anderen SPS-Typ geändert werden.
- Die folgenden ProWORX 32-Funktionen werden für 584-Projekte nicht unterstützt.
  - Konfigurationserweiterungen
  - Funktionsbausteine
  - Segmentverwalter
  - PRWX Ladder Logic-Baustein
  - Rückgängig/Wiederherstellen online im Ladder Logic-Editor
  - Im Assistenten für neue Projekte ist 584 nicht unter "Steuerungstyp auswählen" verfügbar
  - SPS-Typ ändern

## Verwenden von ProWORX-Server zum Verwalten von ProWORX 32-Projekten

#### Übersicht

Der ProWORX-Server ist eine Applikation, die verwendet wird, um ProWORX 32-Projekte zu speichern und zu verwalten. Die folgenden Projekttransaktionen können zwischen einem ProWORX 32-Client und dem ProWORX-Server (siehe *S. 325*) durchgeführt werden.

Die folgenden Optionen sind durch Anklicken von **Server**, durch Anklicken des Projekts mittels der rechten Maustaste im Navigationsfeld oder durch Anklicken der Client-Symbole des ProWORX 32-Clients in der Symbolleiste verfügbar.

| Wenn der Zugriff<br>auf den Dienst<br>möglich ist                                                                                   | Transaktion                       | Ergebnis                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pull-down-Menü<br>"Server" des Clients,<br>Client-Symbolleiste                                                                      | Anmeldung                         | Erlaubt den Zugriff auf den ProWORX 32-<br>Server                                                                                                                                                            |
| Pull-down-Menü<br>"Server" des Clients,<br>Client-Symbolleiste                                                                      | Abmeldung                         | Entfernt den Zugriff auf den ProWORX 32-<br>Server                                                                                                                                                           |
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, Client-Symbolleiste, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken | Vom Server holen                  | Das Projekt wird auf Ihren lokalen PC kopiert.<br>Wenn Sie planen, Änderungen an einem<br>Projekt vorzunehmen, sollten Sie das Projekt<br>mit einer Sicherung vom Server holen.                              |
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, Client-Symbolleiste, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken | Vom Server holen<br>mit Sicherung | Das Projekt wird auf Ihren lokalen PC kopiert.<br>Sie verfügen über den alleinigen Zugriff auf die<br>Bearbeitungsfunktionen für ein Projekt, wenn<br>Sie es mit Sicherung vom Server auf Ihren PC<br>laden. |

| Wenn der Zugriff<br>auf den Dienst<br>möglich ist                                                                                   | Transaktion                | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, Client-Symbolleiste, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken | Auf Server laden           | Verwenden Sie diese Funktion, die eine Kopie<br>des Projekts auf dem Server erstellt, wenn Sie<br>die Bearbeitung des Projekts abgeschlossen<br>haben oder ein Projekt zum Server hinzufügen<br>möchten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, Client-Symbolleiste, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken | Projekt freigeben          | Das Projekt ist freigegeben, sodass andere<br>Clients das Projekt vom Server holen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken                      | Vorherige Version<br>holen | Es wird das Fenster Versionsauswahl geöffnet, in dem Sie eine vorige Version Ihres Projekts auf dem Server auswählen können, mit dem Ihr aktuelles Projekt überschrieben wird. Hinweis: Klicken Sie im Dialogfeld Versionsauswahl auf die Option Prüfpfad anzeigen, um den Prüfpfad für die gewählte Version anzuzeigen. Der Prüfpfad enthält ein Protokoll aller Projekttransaktionen zwischen dem ProWORX 32-Client und dem ProWORX 32-Server. |
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken                      | Sicherungsversion<br>holen | Das Fenster <b>Versionsauswahl</b> wird angezeigt. Hier können Sie die Sicherungsversion Ihres Projekts vom Server auswählen, mit der Ihr aktuelles Projekt überschrieben wird.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wenn der Zugriff<br>auf den Dienst<br>möglich ist                                                              | Transaktion                       | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pull-down-Menü "Server" des Clients, im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken | Vorigen Vergleich<br>holen        | Das Fenster <b>Versionsauswahl</b> wird angezeigt. Hier können Sie eine zuvor verglichene Version Ihres Projekts vom Server auswählen. Klicken Sie auf <b>OK</b> , um das Vergleichsergebnis anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pull-down-Menü<br>"Server" des Clients,<br>Client-Symbolleiste                                                 | Sicherungsstatus<br>aktualisieren | Der Status von Dateien auf dem Server, mit dem Sie verbunden sind, wird durch die Auswahl von "Sicherungsstatus aktualisieren" im Projektnavigationsfeld des ProWORX 32-Clients angezeigt. Ein rotes Häkchen bedeutet durch Sie geprüft, ein gelbes Häkchen bedeutet durch jemand anderen geprüft. Die Funktion "Sicherungsstatus aktualisieren" fragt vom Server den aktuellen Sicherungsstatus der Dateien ab, der entsprechend im Projektnavigationsfeld angezeigt wird. |

**Hinweis:** Sie müssen auf dem Server angemeldet sein, damit die Server-Transaktionen verfügbar sind. Transaktionssymbole in der Client-Symbolleiste, Transaktionselemente im Server-Pull-down-Menü und Transaktionselemente, die durch Klicken auf den Projektnamen mit der rechten Maustaste im Navigationsfeld angezeigt werden, sind entweder nicht verfügbar oder abgeblendet, wenn Sie nicht beim Server angemeldet sind.

Hinweis: Wenn die ProWORX 32-Client-Sicherheitsberechtigungseinstellungen höher als die ProWORX 32-Server-Sicherheitseinstellungen für ein Projekt sind, haben die Server-Sicherheitseinstellungen Vorrang vor den lokalen ProWORX 32-Client-Sicherheitseinstellungen, wenn das Projekt vom Server abgeholt wird und der Benutzer beim Server angemeldet bleibt. Wenn sich der Benutzer beim Server abmeldet, werden die Client-Sicherheitseinstellungen nicht wiederhergestellt, bis ProWORX 32 geschlossen und neu gestartet wird. Die Sicherheitsfunktion arbeitet wie vorgesehen. Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, zu gewährleisten, dass die richtigen Zugriffsrechte aufgerufen und kontrolliert werden.

## Arbeiten mit einem ProWORX 32-Projekt

#### Projekte im Offline-Betrieb

Um mit einer Steuerung offline arbeiten zu können, müssen Sie ein Projekt für diese Steuerung erstellen. In diesem Projekt sind die Traffic Cop- und Konfigurationsinformationen der Steuerung, ihre Ladder Logic und die Deskriptoren der Steuerung und der Ladder Logic gespeichert. Wenn Sie im Offline-Modus arbeiten, werden diese Daten mittels Editoren verändert. Da die Offline-Editoren nicht direkt mit der Steuerung verbunden sind, treten die vorgenommenen Änderungen nicht direkt in Kraft. Stattdessen können Sie nach Abschluss der Programmierung all Ihre Änderungen auf einmal in die Steuerung schreiben.

#### Schalten eines Projekts in den Offline-Status

Klicken Sie im Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und klicken Sie dann auf **Projektstatus** → **Offline**.

- oder -

Klicken Sie auf **Steuerung** → **Offline**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Offline.

#### Projekte im Online-Betrieb

Um Online mit einer Steuerung zu arbeiten, wählen Sie ein Projekt aus und ändern Sie dessen Zustand in Online. ProWORX 32 nimmt dann die Verbindung zu der Steuerung mit den angegebenen Kommunikationseinstellungen auf. Die Online-Editoren lesen die Ladder Logic, die Traffic Cop-Informationen, die Registerinhalte und die Konfiguration der Steuerung direkt aus der Steuerung aus, und ProWORX 32 schreibt diese Daten dann in die Steuerung zurück. Die im Online-Modus vorgenommenen Änderungen treten in der Steuerung unmittelbar in Kraft, werden jedoch nicht im Projekt der Steuerung angezeigt, bis Sie die Daten aus der Steuerung auslesen.

**Hinweis:** Wenn Sie sich im Online-Betrieb befinden, und Sie Logik zwischen zwei Projekte kopieren möchten, werden die Inhalte der Register nicht eingefügt. Die Registerinhalte können nur im Offline-Betrieb kopiert und eingefügt werden (siehe Global austauschen (siehe *S. 313*)).

**Hinweis:** Beim Drucken im Online-Modus werden die Inhalte der Offline-Datenbank gedruckt.

Hinweis: Im Online-Modus ist der Dokumentations-Editor schreibgeschützt.

#### Schalten eines Projekts in den Online-Status

Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf **Projektstatus** → **Online**.

- oder -

Klicken Sie auf **Steuerung** → **Online**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Online.

## Modus "Direct to Online"

**Hinweis:** Bevor Sie den Modus "Direkt zu Online" verwenden, müssen Sie Ihre Kommunikation (siehe *S. 94*) für eine gültige Steuerung konfigurieren. Dann können Sie jeden beliebigen Editor öffnen, um die Daten online anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Um den Modus "Direkt zu Online" zu verwenden, doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf **Direkt zu Online**.

Der Modus **Direkt zu Online** ermöglicht Ihnen, online mit einer Steuerung zu arbeiten, ohne das zugehörige Projekt zu verwenden. Er steht nur für Online-Vorgänge zur Verfügung.

"Direct to Online" ist nützlich, wenn Sie für eine einfache Wartung schnell eine Verbindung zu einer zufälligen Steuerung herstellen möchten oder wenn Sie keinen Zugriff auf die erforderlichen Projekte haben.

Da kein Projekt für die Option "Direct to Online" erforderlich ist, kann auf keine projektbasierten Daten einschließlich verschiedener Traffic Cop-Karteninformationen und jegliche Dokumentation (einschließlich Symbole) zugegriffen werden.

Außerdem müssen Sie jedes Mal, wenn Sie mittels "Direct to Online" eine Verbindung zu einer Steuerung herstellen, die Tabellen der verwendeten Adressen neu erstellen, da die Daten nicht direkt in der Steuerung gespeichert werden.

**Hinweis:** Die folgenden Funktionen sind bei Verwendung des Modus "Direkt zu Online" nicht verfügbar.

- Global austauschen
- Vergleichen
- Dokumentations-Hilfsprogramme
- Steuerungstyp ändern
- Offline-Bearbeitung
- Emulationsmodus
- Kombinierter Modus
- Daten aus einem Projekt lesen
- Daten in ein Projekt schreiben

Mit Ausnahme der oben aufgeführten Funktionen verhalten sich alle Online-Editoren wie im projektbasierten Online-Modus.

Um den Modus "Direkt zu Online" zu beenden, klicken Sie auf Datei → Schließen.

#### Projekte im Emulations-Betrieb

Um mit einer Steuerung im Emulations-Modus (siehe *S. 59*) zu arbeiten, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass sich das Projekt im Offline-Modus befindet. Durch das Schalten eines Projektes in den Emulationsmodus können Sie die Ausführung der Lösung emulieren, ohne dass Sie dafür eine Steuerung benötigen. Im Emulationsmodus können Sie die Ausführung der Logik und die Änderung der Registerdaten beobachten. Verwenden Sie die Online-Steuerelemente, um den Emulator zu starten und zu stoppen.

#### Umschalten eines Projekts in den Emulationsmodus

Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf **Projektstatus** → **Emulation**.

- oder -

Klicken Sie auf **Steuerung** → **Emulation**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Emulation.

#### Projekte im Kombimodus

Der Kombimodus ist eine Kombination des Offline- und Online-Modus. Wenn sich ein Projekt im Kombimodus befindet, nimmt es eine Verbindung zu der in den Kommunikationseinstellungen angegebenen Steuerung auf. Alle in den Editoren vorgenommenen Änderungen wirken sich direkt auf die Steuerung aus. Die im Logik-Editor, im Traffic Cop und in den Register-Editoren vorgenommenen Änderungen werden auch in der Projektdatei gesichert, sodass kein unmittelbarer Bedarf besteht, die Daten aus der Steuerung auszulesen, um die Projektdatei mit allen Änderungen zu aktualisieren.

#### Umschalten eines Projekts in den Kombimodus

Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf **Projektstatus Kombiniert**.

- oder -

Klicken Sie auf **Steuerung** → **Kombiniert**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Kombiniert.

#### Einstellen der Projekteigenschaften

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Vergewissern Sie sich, dass das Projekt im Navigationsfeld ausgewählt ist. Das aktuell ausgewählte Projekt wird an den Namen der ProWORX-Titelleiste angehängt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt. |
| 2       | Klicken Sie auf Eigenschaften.                                                                                                                                                                                         |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Projekt</b> :                                                                                                                                                                     |

| 5 | Schritt | Aktion                                                      |
|---|---------|-------------------------------------------------------------|
|   | 4       | Konfigurieren Sie die Projekteigenschaften (siehe S. 58).   |
|   | 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern. |

## Beschreibung der Projekteigenschaften

## Eigenschaftsbeschreibungen:

| Eigenschaft                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vollständiger Projektname          | Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des aktuellen<br>Projektes ein.<br>Hinweis: Maximal 64 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projekt                            | Geben Sie einen Namen (Kurzbeschreibung) für das aktuelle<br>Projekt ein.<br>Hinweis: Maximal 64 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Client                             | Geben Sie den Namen des Clients des Projektes ein, falls zutreffend. Hinweis: Maximal 64 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verfasser                          | Geben Sie den Namen des Projektverfassers ein.<br>Hinweis: Maximal 64 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seitentitel                        | Geben Sie einen Titel ein, der oben auf der Seite erscheinen<br>soll, wenn Sie den Druckbefehl verwenden.<br>Hinweis: Maximal 64 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-stellige Adressierung            | Auto: Setzt die Adressierung auf fünf Ziffern, sofern die Steuerung keine Adressen konfiguriert hat, die sechs Ziffern erfordern. Die standardmäßige Einstellung ist "Auto". Ein: Setzt alle Adressierungen auf sechs Stellen, wodurch ProWORX 32 die Eingabe und Anzeige von Konstanten größer als 9999 möglich ist. Die Anzeige der 6-stelligen Adressierung hängt vom konfigurierten Steuerungstyp ab. |
| Höchster Dezimalwert               | Schränkt die Register auf einen Dezimalwert von entweder 9999 (Standard) oder 65535 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Start des Netzwerks                | Konfiguriert den Logik-Editor, an die vom Benutzer eingegebene<br>Position aus Netzwerk/Zeile/Spalte zu springen, wenn der<br>Logik-Editor gestartet wird.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beim Beenden in Flash<br>speichern | Wenn die Steuerung Flash-Speicher unterstützt, werden bei<br>Aktivierung dieses Kontrollkästchens die Inhalte der Steuerung<br>beim Beenden des Online-Modus im Flash-Speicher gesichert.                                                                                                                                                                                                                 |
| Symbole aktivieren                 | Aktiviert oder deaktiviert die symbolische Adressierung (siehe <i>S. 75</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Verwenden des Emulationsmodus

#### Übersicht

Die Emulations-Funktion wird verwendet, um die Integrität der Logik in einem Projekt zu testen, ohne dass hierfür eine SPS erforderlich ist. Der Emulationsmodus ermöglicht es Ihnen, den Zustand von E/A-/Merkerbits und Registerinhalten zu überprüfen und Ihre Logik in einer sicheren Umgebung zu testen.

**Hinweis:** Der ProWORX 32-Emulationsmodus besitzt nicht die Funktion eines Steuerungssimulators.

#### Umschalten eines Projekts in den Emulationsmodus

Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf **Projektstatus**  $\rightarrow$  **Emulation**.

- oder -

Klicken Sie auf **Steuerung** → **Emulation**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Emulation.

#### Einrichten der Emulations-Funktion

Bevor Sie Ihre Logik testen, legen Sie die Standard-Zustände oder -werte im Emulator fest, sodass Sie bei Verwendung des Befehls Laden Ihre Datenbankdatei mittels der zuvor eingestellten Zustände auf Fehler überprüfen können. E/A-/ Merkerbits können auf AUS, EIN, Freigegeben, Gesperrt im Zustand AUS oder Gesperrt im Zustand EIN gesetzt werden. Die Registerwerte können auf Dezimal, Hexadezimal, Binär, ASCII oder Gleitkomma gesetzt werden.

#### Festlegen der Emulationseigenschaften

| Schritt | Aktion                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf <b>Eigenschaften</b> . |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Emulation</b> .                                                                              |

#### Festlegen der Standardadressdatenwerte

Sie können während der Emulation E/A-/Merkerbits umschalten oder Werte an Registerbereiche übertragen, wenn Sie Status oder Registerinhalte auf einen bestimmten Status oder Wert setzen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Tabelle der Standardadressdatenwerte auf der Registerkarte "Emulation" zu bearbeiten:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie eine Adresse oder einen Adressbereich im Format (axxxx-axxxx) in das Feld <b>Adressbereich</b> ein.                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | Wenn Sie einen analogen 3x/4x-Adressbereich eingegeben haben, geben Sie einen Wert in das Feld <b>Datenwert</b> ein. Wenn Sie einen Bit-Adressbereich eingegeben haben, wählen Sie einen Datenwert (Aus, Ein, Freigegeben, Gesperrt im Zustand Aus, Gesperrt im Zustand Ein) aus der Liste <b>Datenwert</b> aus. |
| 3       | Wenn Sie einen analogen 3x/4x-Adressbereich eingegeben haben, wählen Sie eine Radix für den Adressbereich aus der Liste <b>Radix</b> aus. <b>Hinweis</b> : Gleitkomma funktioniert nur mit zwei Registern. Alle anderen können so gesetzt werden, dass sie mit Adressbereichen funktionieren.                    |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | Um die Standardadresswerte zu laden, während Sie sich im Emulationsmodus befinden, klicken Sie in dem im Logik-Editor mittels der rechten Maustaste aufgerufenen Menü auf <b>Emulation</b> → <b>Standardadresswerte laden</b> .                                                                                  |

#### Festlegen der Anweisungen mit Prüfschleife

Sie können während der Emulation E/A-/Merkerbits umschalten oder Werte an Registerbereiche übertragen, wenn Sie den Status oder die Registerinhalte auf der Grundlage eines bestimmten Status oder Werts setzen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Tabelle "LoopBack-Steuerung" auf der Registerkarte "Emulations" zu bearbeiten:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie die Adresse, an der sich die Prüfschleife befinden soll, in das Feld <b>Steuerungsadresse</b> ein.                                                                                                                     |
| 2       | Geben Sie den Status oder Wert der Adresse in das Feld <b>Bedingung</b> ein.                                                                                                                                                     |
| 3       | Wählen Sie die Radix, in die Sie Ihre Bedingung eingeben möchten, aus der Liste <b>Radix</b> aus.                                                                                                                                |
| 4       | Geben Sie die Anzahl der Programmzyklen, über die die Bedingung hinweg überwacht werden soll, bevor sie aktualisiert wird (0 bis 65535), in das Feld <b>Programmzyklusverzögerung</b> ein.                                       |
| 5       | Geben Sie den Adressbereich durch Eingabe der Start- und Endadresse, getrennt durch einen Bindestrich, in das Feld <b>Ziel</b> ein. Wenn nur ein Ziel für diese Kontrollbedingung vorhanden ist, geben Sie nur eine Adresse ein. |
| 6       | Wählen Sie für digitale Adressen An oder Aus aus der Liste <b>Datenwert</b> aus.                                                                                                                                                 |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | Wählen Sie das numerische System, in das Sie Ihr Ziel eingeben möchten, aus der Liste <b>Radix</b> aus.                                                                                                                                                 |
| 8       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                             |
| 9       | Um die Prüfschleifentabelle zu laden, während Sie sich im Emulationsmodus befinden, klicken Sie in dem im Logik-Editor mittels der rechten Maustaste aufgerufenen Menü auf <b>Emulation</b> → <b>Prüfschleifentabelle laden</b> .                       |
| 10      | Um die Prüfschleife zu aktivieren oder zu deaktivieren, während Sie sich im Emulationsmodus befinden, klicken Sie in dem im Logik-Editor mittels der rechten Maustaste aufgerufenen Menü auf <b>Emulation</b> → <b>Prüfschleifentabelle aktiviert</b> . |

# Einstellung der Zykluszeit

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zykluszeit auf der Registerkarte "Emulation" einzustellen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                          |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Geben Sie eine Zykluszeit zwischen 1 und 999 in das Feld <b>Timer-Inkremei</b> je Logik-Zyklus (ms) ein.                                                        |  |
|         | <b>Hinweis</b> : Diese Option beschleunigt oder verlangsamt nicht die Ausführungszeit des Emulators. Sie beeinflusst nur, wie schnell die Timer inkrementieren. |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                     |  |

#### Starten der Emulation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Emulation zu starten:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Start/Stopp.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf SPS → Start/Stopp.</li> <li>oder -</li> </ul> |
|         | Klicken Sie auf die Schaltfläche SPS starten in der Symbolleiste.                                                                                                                                             |
| 2       | Legen Sie den Ausführungsmodus (siehe <i>S. 62</i> ) des Emulators im Dialogfeld <b>Start/Stopp</b> fest.                                                                                                     |
| 3       | Um die Emulation im kontinuierlichen Ausführungsmodus zu starten, klicken Sie auf <b>Start</b> .                                                                                                              |

#### Festlegen des Ausführungsmodus

Es sind verschiedene Ausführungsmodi zur Unterstützung der Logik-Emulation verfügbar. Sie können die Emulation so konfigurieren, dass sie die Ausführung nach einer vorgegebenen Anzahl vollständiger Programmzyklen stoppt, dass sie stoppt, nachdem ein bestimmtes Netzwerk gelöst ist, dass sie stoppt, wenn ein Haltepunkt erreicht ist, oder dass sie stoppt, wenn bestimmte logische Bedingungen wahr oder falsch sind

Sie können den Ausführungsmodus folgendermaßen ändern:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Start/Stopp.
  - oder -
- Klicken Sie auf SPS → Starten/Stoppen.

Wählen Sie jedes Mal, wenn sich die Emulation in einem Stopp-Status befindet, eine Ausführungsmodus-Schaltfläche.

# Lösen nach Zyklus

#### Im Dialogfeld "Start/Stopp":

| Schritt | Aktion                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Zyklus</b> .                                 |
| 2       | Geben Sie die Anzahl, wie oft die Logik vor dem Stoppen gelöst werden soll, ein. |
| 3       | Klicken Sie auf Start.                                                           |

#### Lösen nach Netzwerk

#### Im Dialogfeld "Start/Stopp":

| Schritt | Aktion                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Netzwerk.                                                                                |
| 2       | Die Logik wird Netzwerk für Netzwerk in der Reihenfolge der Netzwerke, beginnend bei Segment Eins, Netzwerk Eins, gelöst. |
| 3       | Klicken Sie auf Start.                                                                                                    |

#### Lösen nach Anweisung

#### Im Dialogfeld "Start/Stopp":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Anweisung</b> .                                                                                       |
| 2       | Die Logik wird Anweisung für Anweisung in der Reihenfolge der Anweisungen, beginnend bei Segment Eins, Netzwerk Eins, Zelle (1,1) gelöst. |
| 3       | Klicken Sie auf Start.                                                                                                                    |

#### Lösen bis zu einem Haltepunkt

## Im Dialogfeld "Start/Stopp":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Haltepunkt</b> . Wählen Sie einen der folgenden Haltepunkttypen aus:                                                                                                                                                            |  |
| 2       | Um einen Haltepunkt zu setzen, wenn ein bestimmter Wert in einem Register erreicht ist, klicken Sie in der Liste auf <b>Register</b> . Geben Sie die Adresse in das Feld <b>Adresse</b> und einen Datenwert in das Feld <b>Wert</b> ein.                            |  |
| 3       | Um einen Haltepunkt zu setzen, wenn ein binärer Wert in einem Register einoder ausgeschaltet wird, klicken Sie in der Liste auf <b>Binär</b> . Geben Sie die Adresse in das Feld <b>Adresse</b> ein, und wählen Sie "Aus" oder "An" in der Liste <b>Wert</b> .      |  |
| 4       | Um einen Haltepunkt zu setzen, wenn die Ausführung einen bestimmten Anweisungstyp in der Logik erreicht, klicken Sie in der Liste auf <b>Anweisung</b> . Wählen Sie die Anweisung, an der die Ausführung angehalten werden soll, in der Liste <b>Anweisung</b> aus. |  |
| 5       | Um einen Haltepunkt zu setzen, wenn eine bestimmte Adresse in der Logik erreicht ist, klicken Sie in der Liste auf <b>Adresse</b> . Geben Sie die Adresse, an der die Ausführung angehalten werden soll, in das Feld <b>Adresse</b> ein.                            |  |
| 6       | Um die Ausführung an den in der Haltepunkttabelle festgelegten Haltepunkten (siehe <i>S. 63</i> ) zu unterbrechen, klicken Sie in der Liste auf <b>Haltepunkt</b> .                                                                                                 |  |
| 7       | Die Logik wird in der normalen Reihenfolge gelöst, bis sie am ersten Haltepunkt ankommt. Dort wird die Ausführung unterbrochen. Um die Ausführung bis zum nächsten Haltepunkt fortzusetzen, klicken Sie auf <b>Start</b> .                                          |  |

#### Festlegen von Emulator-Haltepunkten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Haltepunkt an der Cursorposition im Logik-Editor festzulegen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie in dem mittels der rechten Maustaste geöffneten Menü auf<br>Emulation → Haltepunkt.                                                      |
| 2       | Um einen Haltepunkt zu löschen, klicken Sie in dem mittels der rechten Maustaste aufgerufenen Menü auf <b>Emulation</b> → <b>Haltepunkttabelle</b> . |
| 3       | Markieren Sie die Zeile des Haltepunkts, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf <b>Löschen</b> .                                               |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Schließen</b> , um die Haltepunkttabelle zu schließen.                                                                            |

#### Stoppen der Emulation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Emulation zu stoppen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Start/Stopp.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf SPS → Start/Stopp.</li> </ul> |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Stopp</b> .                                                                                                                                                                  |

31003884 12/2006

## Im Emulations-Modus unterstützte Anweisungen

## Übersicht

Nachfolgend ist eine alphabetische Liste der Anweisungen aufgeführt, die im Emulations-Modus unterstützt werden.

| Anweisung | Anweisung                           | Anweisung | Anweisung |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| AD16      | DV16                                | NBIT      | SKP       |
| ADD       | EMTH (1-37)                         | NC        | SRCH      |
| AND       | FIN                                 | NCBT      | SU16      |
| BCD       | FOUT                                | NO        | SUB       |
| BLKM      | FTOI                                | NOBT      | T.01      |
| BLKT      | IBKR                                | NTC       | T->R      |
| BROT      | IBKW                                | OR        | T->T      |
| CMPR      | ICMP                                | PTC       | T0.1      |
| CNR       | ITOF                                | R->T      | T1.0      |
| COMP      | JSR                                 | RBIT      | TBLK      |
| CONV      | LAB                                 | RET       | TEST      |
| CR        | MATH                                | RTTI      | TTR       |
| DCTR      | MBIT                                | RTTO      | UCTR      |
| DIV       | MSTR (Register lesen/<br>schreiben) | SBIT      | XOR       |
| DMTH      | MU16                                | SCIF      |           |
| DRUM      | MULT                                | SENS      |           |

## Hinzufügen der Emulationsanweisungs-Ausführungsunterstützung

#### Übersicht

ProWORX 32 ermöglicht qualifizierten Benutzern, eine Anweisungsausführungsunterstützung für den ProWORX-Emulator hinzuzufügen.

#### Erstellen einer Emulations-Ausführungsdatei

#### Ausgehend von einem Text-Editor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Erstellen Sie einen Ordner mit der Bezeichnung <b>EmulatorInst</b> im Verzeichnis <b>ProWORX</b> $\rightarrow$ <b>32</b> .                                                                                                                                    |
| 2       | Erstellen Sie eine leere .ESF-Datei im Verzeichnis $ProWORX \rightarrow 32 \rightarrow EmulatorInst$ .                                                                                                                                                        |
| 3       | Benennen Sie Ihre .ESF-Datei genauso wie die Anweisung, die ausgeführt werden soll. Beispiel: Die Emulationsausführungsdatei der Anweisung ADD würde ADD.ESF benannt. Hinweis: Verwenden Sie keine Leerzeichen in dem Namen Ihrer Emulationsausführungsdatei. |

#### Funktionsparameter der Anweisungsausführungsdatei

## Parameterbeschreibung

| Variable | Beschreibung                                                                                      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Netzwerk | Die Netzwerknummer, wo die Anweisung gespeichert ist.                                             |  |
| Zeile    | Die Zeile in der Logik, in der sich die Anweisung befindet.                                       |  |
| Spalte   | Die Spalte in der Logik, in der sich die Anweisung befindet.                                      |  |
| ТорТур   | Der Adresstyp des oberen Eintrags der Anweisung (gültige Werte: 0, 1, 3, 4, 8 für Konstanten).    |  |
| TopVal   | Der Adress-Offset des oberen Eintrags der Anweisung (gültige Werte: 0 - 65535).                   |  |
| TopLen   | Die Anzahl der Adressen, die der oberen Eintrag verwendet.                                        |  |
| MidTyp   | Der Adresstyp des mittleren Eintrags der Anweisung (gültige Werte: 0, 1, 3, 4, 8 für Konstanten). |  |
| MidVal   | Der Adress-Offset des mittleren Eintrags der Anweisung (gültige Werte: 0 - 65535).                |  |
| MidLen   | Die Anzahl der Adressen, die der mittlere Eintrag verwendet.                                      |  |
| BotTyp   | Der Adresstyp des unteren Eintrags der Anweisung (gültige Werte: 0, 1, 3, 4, 8 für Konstanten).   |  |
| BotVal   | Der Adress-Offset des unteren Eintrags der Anweisung (gültige Werte: 0 - 65535).                  |  |

| Variable | Beschreibung                                               |
|----------|------------------------------------------------------------|
| BotLen   | Die Anzahl der Adressen, die der untere Eintrag verwendet. |
| UctrNum  | Nur für UCTR-Anweisungen verwendet.                        |
| DctrNum  | Nur für DCTR-Anweisungen verwendet.                        |
| Spare3   | Ersatzparameter.                                           |

**Hinweis:** Alle Parameter müssen in der Anweisungs-Unterprogrammdeklaration aufgeführt sein.

#### API Aufrufe der Emulations-Ausführungsdatei

| API Aufruf                                                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalflussaufrufe GetPowerFlow(Network, Row, Col, PowerState) SetPowerFlow(Network, Row, Col, 1)                              | Signalflussaufrufe werden verwende, um:  • zu ermitteln, ob eine Anweisung gelöst werden soll (mittels GetPowerFlow)  • den Signalfluss an die nächste Zelle weiterzuleiten (mittels SetPowerFlow)  • eine Fehlerbedingung zu aktivieren (mittels SetPowerFlow)                                                        |
|                                                                                                                                | Signalflussaufrufe können verwendet werden, um eine bestimmte Zelle in der Logik abzufragen oder zu setzen. Abhängig von der ausgeführten Anweisung werden die Variablen Zeile und Spalte verwendet, um eine bestimmte Zelle innerhalb der 7 Zeilen x 11 Spalten Matrix aufzurufen.                                    |
| Einfache E/A-/Merker-Bit-Statusaufrufe GetSingleDiscreteState(RefTyp, RefVal, State) SetSingleDiscreteState(RefTyp, RefVal, 1) | Einfache E/A-/Merker-Bit- Statusaufrufe werden verwendet, um den Status einer 0xxxx- oder 1xxxx-Adresse abzufragen oder zu setzen. Der Status wird mit einer 0 für Aus und einer 1 für An zurückgegeben. Wenn Sie die Funktion zum Setzen des Status nutzen, verwenden Sie entweder eine 0 für Aus oder eine 1 für An. |

| API Aufruf                                                                                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einfache E/A-/Merker-Bit-Verlaufsaufrufe GetSingleDiscreteHistory(RefTyp, RefVal, History) SetSingleDiscreteHistory(RefTyp, RefVal, State)                                                                                  | Einfache E/A-/Merker-Bit- Verlaufsaufrufe werden verwendet, um den Verlauf einer 0xxxx- oder 1xxxx-Adresse abzufragen oder zu setzen. Der Verlauf wird mit einer 0 für Aus und einer 1 für An zurückgegeben. Wenn Sie die Funktion zum Setzen des Status nutzen, verwenden Sie entweder eine 0 für Aus oder eine 1 für An.                                                                        |
| Einfache E/A-/Merker-Bit-Sperraufrufe GetSingleDiscreteDisabled(RefTyp, RefVal, Disabled) SetSingleDisabledState(RefTyp, RefVal, Disabled)                                                                                  | Einfache E/A-/Merker-Bit-<br>Sperraufrufe werden verwendet, um<br>den Gesperrt-Status einer 0xxxx-<br>oder 1xxxx-Adresse abzufragen<br>oder zu setzen. Der Gesperrt-Status<br>wird mit einer 0 für Freigegeben und<br>einer 1 für Gesperrt zurückgegeben.<br>Wenn Sie die Funktion zum Setzen<br>des Status nutzen, verwenden Sie<br>entweder eine 0 für Freigegeben<br>oder eine 1 für Gesperrt. |
| Einfache Registerdatenaufrufe GetSingleRegisterData(RefTyp, RefVal, Data) SetSingleRegisterData(RefTyp, RefVal, Data)                                                                                                       | Einfache Registerdatenaufrufe<br>werden verwendet, um den<br>Datenwert einer 3xxxx- oder 4xxxx-<br>Adresse abzufragen oder zu setzen.<br>Der gültige Datenbereich lautet 0 bis<br>65535.                                                                                                                                                                                                          |
| E/A-/Merker-Bit-Gruppenaufrufe GetGroupDiscreteState(RefTyp, RefVal, NumGroups, State(), Disabled()) SetGroupDiscreteState(RefTyp, RefVal, NumGroups, State()) SetGroupDisabledState(RefTyp, RefVal, NumGroups, Disabled()) | E/A-/Merker-Bit-Gruppenaufrufe sind identisch mit einfachen Aufrufen, mit der Ausnahme, dass 16 E/A-/Merker-Bits je Gruppe gleichzeitig empfangen oder gesetzt werden. Die Matrix muss Daten für so viele Gruppen wie angegeben enthalten.                                                                                                                                                        |
| Register-Gruppenaufrufe GetGroupRegisterData(RefTyp, RefVal, NumGroups, Data()) SetGroupRegisterData(RefTyp, RefVal, NumGroups, Data())                                                                                     | Register-Gruppenaufrufe sind identisch mit einfachen Aufrufen, mit der Ausnahme, eine Gruppe von Registern gleichzeitig empfangen oder gesetzt wird. Die Daten-Matrix muss Daten für so viele Gruppen wie angegeben enthalten.                                                                                                                                                                    |

#### Beispiel für den Inhalt der Emulations-Ausführungsdatei

#### Beispiel für die Inhalte einer ADD.ESF-Datei:

```
Sub ADDINST (Network, Row, Col, TopTyp, TopVal, TopLen, MidTyp, MidVal, MidLen, BotTyp, BotVal, BotLen, Spare1, Spare2, Spare3)
```

```
dim State, TData, MData, Bdata
'ist der obere Eingang stromführend?
call LLEmulator.GetPowerFlow(Network,Row,Col-1,State)
If State <> 0 then
'Wert des oberen Eintrags abfragen
 If (TopTyp=3) or (TopTyp=4) then
 call LLEmulator.GetSingleRegisterData(TopTyp,TopVal,TData)
 Else
 TData=TopVal
 End if
'Wert des mittleren Eintrags abfragen
 If (MidTyp=3) or (MidTyp=4) then
 call LLEmulator.GetSingleRegisterData(MidTyp,MidVal,MData)
 Else
 MData=MidVal
 End if
 BData=TData+Mdata
'İherlanf
 If BData>9999 then
  BData=BData-10000
 call LLEmulator.SetPowerFlow(Network, Row, Col, 1)
End if
'Wert im unteren Eintrag setzen
 call LLEmulator.SetSingleRegisterData(BotTyp,BotVal,BData)
End if
End Sub
```

**Hinweis:** Es werden nur Emulations-Ausführungsdateien für Anweisungen, die derzeit nicht vom Emulator unterstützt werden, von ProWORX 32 überprüft. Sie können keine internen Anweisungen bearbeiten.

#### Dokumentations-Editor

#### Übersicht

Der Dokumentations-Editor, der standardmäßig unten links angezeigte Editor, ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung der Dokumentation für Adressen und Traffic Cop-Elemente. Es führt unmittelbar Elemente nach, die in den vielen Editoren einschließlich des Datenanzeigefensters und im Traffic Cop markiert werden. Um den Dokumentations-Editor zu öffnen, klicken Sie auf **Ansicht** → **Dokumentation** 

Der Dokumentations-Editor ist in drei Bereiche unterteilt.

- Bearbeiten
- Zusammenfassung
- Traffic Cop

Um zwischen den Bereichen hin- und herzuschalten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche oben im Dokumentations-Editor.

Öffnen des Fensters "Eigenschaften" des Dokumentations-Editors

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt oder auf Workspace, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.</li> </ul> |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Dokumentation</b> .                                                                                                                                                                             |

#### Eigenschaften des Dokumentations-Editors

Die folgenden Eigenschaften sind auf der Registerkarte "Dokumentation" aufgeführt:

| Eigenschaft                                       | Festzulegen:                                                                                                                        | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzeiliges<br>Dokumentationsfe<br>nster anzeigen | Aktivieren Sie das<br>Kontrollkästchen<br>Einzeiliges<br>Dokumentationsfenster<br>anzeigen.                                         | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Dokumentations-Editor im Einzeilen-Modus angezeigt, und die Adressdeskriptoren können nicht bearbeitet werden. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen wird der Dokumentations-Editor im Bearbeitungsmodus angezeigt, und die Adressdeskriptoren können vom Benutzer bearbeitet werden.                                                     |
| Gesamtzahl von<br>Deskriptorzeilen                | Wählen Sie in der Liste<br>Gesamtzahl von<br>Deskriptorzeilen eine<br>Zahl zwischen 3 und 9<br>aus.                                 | Das Deskriptorfeld ist ein mehrzeiliges Feld,<br>das eine 3- bis 9-zeilige Dokumentation<br>enthalten kann. Diese Voreinstellung forciert<br>den Editor, so dass nur die eingestellte<br>Anzahl an Zeilen des Deskriptors bearbeitet<br>wird.                                                                                                                                    |
| Anzahl sichtbarer<br>Deskriptorzeilen             | Geben Sie im Feld Anzahl sichtbarer Deskriptorzeilen eine Zahl zwischen 1 und dem Wert für die Gesamtzahl von Deskriptorzeilen ein. | Das Deskriptorfeld ist ein mehrzeiliges Feld,<br>das eine 1- bis 9-zeilige Dokumentation<br>enthalten kann.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterstützte<br>Felder                            | Aktivieren Sie im Feld Unterstützte Felder die Kontrollkästchen der Elemente, die angezeigt werden sollen.                          | Wenn ein Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird das entsprechende Feld niemals angezeigt. Wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Feld solange angezeigt, wie die entsprechenden Eigenschaften korrekt eingestellt sind. Beispiel: Wenn Symbole für das Projekt deaktiviert sind, wird das Symbolfeld nicht angezeigt, selbst wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. |

#### Verwenden des Dokumentations-Editors

## Bearbeitungsmo dus - Übersicht

Der Bearbeitungsmodus ist eine vollständig individuell anpassbare und veränderbare visuelle Darstellung der aktuellen Projekt-Dokumentation. Der Bearbeitungsmodus markiert aktuell in ProWORX 32 ausgewählte Elemente einschließlich Anweisungen, E/A-Karten und Adressen im Datenanzeigefenster, wenn der Mauszeiger auf diesen Elementen positioniert wird .

#### Individuelle Anpassung der Felder des Bearbeitungsmodus

Ausgehend vom Dokumentations-Editor:

| Um:                                       | Funktion                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ein Feld zu verschieben                   | Klicken Sie auf den Ziehpunkt des Feldes, und ziehen Sie<br>das Feld in den Bereich des Fensters, in den Sie es<br>verschieben möchten. |
| die Größe eines Feldes zu<br>verändern    | Klicken Sie auf den Ziehpunkt des Fensters, und verschieben Sie den Ziehpunkt.                                                          |
| ein Feld zu minimieren oder zu maximieren | Klicken Sie auf den Ziehpunkt des Fensters.                                                                                             |

#### Verwenden des Bearbeitungsmodus

Geben Sie eine Adresse in das Feld **Referenz** ein, um die Dokumentation der Adresse anzuzeigen. Um durch die dokumentierten Adressen zu navigieren, klicken Sie auf die Schaltflächen

vorige dokumentierte Adresse



und nächste dokumentierte Adresse.



Um nacheinander durch die Adressen zu navigieren, klicken Sie auf die Schaltflächen "Vorige Adresse"



und nächste Adresse.



#### Verwenden des Finzeilenmodus

Der einzeilige Dokumentations-Editor zeigt die aktuell gewählten Adressdeskriptoren an. Es ist keine Bearbeitung möglich. Um den Dokumentations-Editor im Einzeilenmodus aufzurufen, klicken Sie im auf die Schaltfläche **1 Zeile** in der oberen rechten Ecke des Dokumentations-Editors oder:

| Schritt | Aktion                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt.                          |
| 2       | Klicken Sie auf Eigenschaften.                                                  |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Dokumentation</b> .                        |
| 4       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzeiliges Dokumentationsfenster anzeigen. |

Gehen Sie folgendermaßen vor. um in den Bearbeitungsmodus zurückzukehren:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke des Dokumentations-Editors
- oder -
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzeiliges Dokumentationsfenster anzeigen in Schritt 4 oben.

## Zusammenfassungsmodus

Der Zusammenfassungsmodus zeigt die gemeinsamen Informationen von dokumentierten Adressen. Klicken Sie auf die Liste "Adresstyp", um den Adresstyp (Symbol, 0x, 1x, 3x, 4x, Xmem oder "Alle Adressen") auszuwählen, den Sie anzeigen möchten. Um die Dokumentation einer beliebigen Adresse zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die entsprechende Zeile, und der Dokumentations-Editor schaltet in den Bearbeitungsmodus um und zeigt die ausgewählte Adresse.

# Verwenden des Symbolfilters

Wenn im Zusammenfassungsmodus im Dropdown-Listenfeld "Adresstyp" die Option "Symbol" ausgewählt wurde, wird das Feld "Filter" angezeigt. Der Symbolfilter ist eine einfache Abfrage, welche die Symbolzusammenfassung auf der Grundlage der in den Filter eingegebenen Kriterien filtert. Um alle Symbole anzuzeigen, lassen Sie den Filter leer und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Der Inhalt des Filters ist die LIKE-Anweisung einer SQL-SELECT-Anweisung. Daher gelten für die Eingabe von Text in das Feld Filter dieselben Regeln wie für die Erstellung einer SQL-Abfrage. Einige Beispiele für Filter:

| Text filtern | Ergebnisse                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S*           | Es werden alle Symbols angezeigt, die mit einem "S" beginnen.                                  |
| *Schalter    | Es werden alle Symbole angezeigt, die mit "Schalter" enden.                                    |
| [A-D]*       | Es werden alle Symbole angezeigt, die mit "A", "B", "C" oder "D" beginnen.                     |
| *Schalter*   | Es werden alle Symbole angezeigt, in denen die Zeichenfolge "Schalter" enthalten ist.          |
| Disk?        | Es werden alle Symbole mit der Bezeichnung "Disk(x)" angezeigt. Bsp.: Disk1, Disk2, DiskA usw. |

#### Traffic-Cop-Modus

Im Traffic-Cop-Modus können Sie Kurzkommentare für die Adressen von Kommunikationsbaugruppen, E/A-Stationen, Baugruppenträgern und Steckplätzen bearbeiten.

# Symbolische Adressierung

#### Übersicht

Die symbolische Adressierung addressing ermöglicht es Ihnen, die numerischen Adressen durch benutzerdefinierte Texte zu ersetzen, was zu einer besseren Verständlichkeit und Übersichtlichkeit führt. 0x-, 1x-, 3x-, 4x- oder konstante Adressen können über Symbole verfügen.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der symbolischen Adressierung, dass Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf der Registerkarte "Projekt" das Kontrollkästchen **Symbol** (siehe *S. 58*) aktiviert haben. Andernfalls wird das Feld nicht im Dokumentations-Editor angezeigt.

#### Dokumentationssymbole

Symbole, die 32 Zeichen lang sind, stehen für numerische Adressen. Symbole werden in Groß- und Kleinbuchstaben angezeigt.

**Hinweis:** Obwohl Sie bei der Erstellung von Symbolen Groß- und Kleinbuchstaben verwenden können, können Sie nicht dasselbe Wort mit verschiedener Groß- und Kleinschreibung verwenden.

Beispiel: Sie können nicht PUMPE1 und Pumpe1 als zwei verschiedene Symbole verwenden.

Um Text zwischen verschiedenen Feldern zu verschieben, verwenden Sie die Optionen Ausschneiden (Strq+X), Kopieren (Strq+C) und Einfügen (Strq+V).

#### Hinzufügen von Symbolen zum Dokumentations-Editor

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie in das Feld <b>Referenz</b> die Adresse ein, die mit diesem Symbol verknüpft werden soll. Sie können die Adresse entweder direkt eingeben oder die rechte und linke Pfeiltaste verwenden, um durch die Adressen zu blättern. 0x-, 1x-, 3x-, 4x-oder konstante Adressen können über Symbole verfügen.                                                                                                                                              |
| 2       | Geben Sie in das Feld <b>Symbol</b> den zugehörigen Symboltext ein. Ergebnis: Das Symbol ist für seine zugehörige Adresse gespeichert. Hinweis: Verwechseln Sie das Feld <b>Symbol</b> nicht mit dem Feld <b>ISA-Symbol</b> . Wenn Sie das Kontrollkästchen <b>Symbole</b> (siehe <i>S. 58</i> ) nicht auf der Registerkarte "Projekt" im Dialogfeld "Eigenschaften" aktiviert haben, wird das Feld <b>Symbol</b> nicht im Dokumentations-Editor angezeigt. |

# Hinzufügen von Symbolen zum Logik-Editor

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öffnen Sie den Logik-Editor (siehe S. 185).                                                                                                              |
| 2       | Doppelklicken Sie auf eine Anweisung mit der Adresse, der Sie ein Symbol zuweisen möchten. Ergebnis: Das Dialogfeld "Adresse bearbeiten" wird angezeigt. |
| 3       | Geben Sie in das Feld "Adresse" den zugehörigen Symboltext ein.                                                                                          |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .<br>Ergebnis: Das Dialogfeld "Symbol hinzufügen" wird angezeigt.                                                              |
| 5       | Geben Sie in das Feld "Adresse" die numerische Adresse ein, die mit diesem Symbol verknüpft werden soll.                                                 |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> . Ergebnis: Das Symbol und die zugehörige Adresse werden zur Dokumentation für die ausgewählte Adresse hinzugefügt.            |

# Platzieren einer Adresse oder eines Symbols in der Netzwerklogik

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öffnen Sie den Logik-Editor (siehe S. 185).                                                                                                              |
| 2       | Doppelklicken Sie auf eine Anweisung mit der Adresse, der Sie ein Symbol zuweisen möchten. Ergebnis: Das Dialogfeld "Adresse bearbeiten" wird angezeigt. |
| 3       | Geben Sie in das Feld "Adresse" den Symboltext ein. Ergebnis: Das Symbol und die zugehörige Adresse werden für die ausgewählte Anweisung gesetzt.        |

# Importieren und Exportieren der ProWORX 32-Dokumentation

#### Übersicht

ProWORX 32 importiert und exportiert Datenbank-Dokumentationen in verschiedenen Formaten. Die Funktion Dokumentation importieren ermöglicht Ihnen, Dokumentation aus bestehenden Dateien oder Datenbanken in ProWORX 32 integrieren, ohne dass Sie die Informationen neu eingeben müssen. Die Funktion Dokumentation exportieren ermöglicht Ihnen, die Dokumentation in einem anderen Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm zu bearbeiten.

Hinweis: Diese Funktion importiert keine Steuerungslogik.

#### Importieren der Dokumentation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Dokumentation zu importieren:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um die Dokumentation an eine bestehende Projektdokumentation anzuhängen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf <b>Dokumentation importieren</b> → <b>Anhängen</b> .                               |
| 2       | Um die Dokumentation mit einer bestehenden Projektdokumentation zusammenzuführen oder zu überlagern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf <b>Dokumentation importieren</b> → <b>Überlagern</b> . |
| 3       | Um die gesamte aktuelle Dokumentation zu löschen und eine neue Dokumentation zu importieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf <b>Dokumentation importieren</b> → <b>Neu erstellen</b> .      |
| 4       | Wählen Sie eine zu importierende Datei (.csv, .mdb, .doc, .xls) aus dem Dialogfeld "Dokumentationsdatei auswählen", und klicken Sie dann auf <b>Öffnen</b> .                                                                                |

# Exportieren der Dokumentation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Dokumentation zu exportieren:

| Schritt | Aktion                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie dann auf <b>Dokumentation exportieren</b> .            |
| 2       | Wählen Sie im Dialogfeld "Zieldatei wählen" einen Dateityp (.csv, .mdb, .doc, .xls) aus der Liste <b>Speichern unter</b> aus. |
| 3       | Geben Sie den Namen der Exportdatei in das Feld <b>Dateiname</b> ein.                                                         |
| 4       | Blättern Sie zu dem Ordner, in dem Sie die exportierte Datei speichern möchten.                                               |
| 5       | Klicken Sie auf Speichern.                                                                                                    |

# Import-/ Exportformate

Beschreibung der Import-/Exportformate:

| Format                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS Word (.doc)          | Die Dokumentation wird direkt in ein MS Word Dokument exportiert. Jeder Adresstyp wird in einer separaten Tabelle angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MS Excel (.xls)         | Die Dokumentation wird direkt in eine MS Excel Arbeitsmappe exportiert. Jeder Adresstyp wird auf einem separaten MS Excel Tabellenblatt angezeigt. Beim Importieren der Dokumentation erwartet ProWORX 32, dass diese Tabellenblätter dieselbe Reihenfolge und dieselbe Benennung aufweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MS Access<br>(.mdb)     | Die Dokumentation wird direkt in eine MS Access Datenbank exportiert. Jeder Adresstyp steht in seiner eigenen Tabelle. Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie "keine" Felder innerhalb der Datenbank verschieben oder umbenennen, wenn Sie Ihre Daten importieren möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .CSV-Datei              | Die Textdatei (.csv) ist eine durch Kommas begrenzte Datei. Diese Datei kann mittels jedes Standard-Texteditors (Notepad, Wordpad etc.) bearbeitet werden.  Die durch Kommas begrenzte Zeile ist je nach Adresstyp unterschiedlich.  ■ 0xxxx/1xxxx - Adresse, Deskriptor1, Deskriptor2,, Deskriptor9, Kurzkommentar 1,, Kurzkommentar 4, Symbol, ISA-Symbol, Seitentitel, ID des langen Kommentars  ■ 3xxxx/4xxxx - Adresse, Deskriptor1, Deskriptor2,, Deskriptor9, Kurzkommentar 1,, Kurzkommentar 4, Symbol  ■ 6xxxx/Netzwerke/Segmente - Adresse, Deskriptor1, Deskriptor2,, Deskriptor9, Kurzkommentar 1,, Kurzkommentar 4, Seitentitel, ID des langen Kommentars  ■ Traffic Cop - Adresse (HxxDxxRxxSxxx), Deskriptor1, Deskriptor2,, Deskriptor9, Kurzkommentar 1,, Kurzkommentar 4 |
| ProWORX<br>ASCII (.fil) | Dateien für den einfachen Datenaustausch. Standardmäßig erstellt ProWORX 32 diesen Dateityp für die Dokumentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Format                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ProWORX<br>Symbol (.fis)                                                                     | Dateien für den Austausch von Symbolen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kalkulationstab<br>ellen-<br>Datenaustausc<br>hformat (Data<br>Interchange<br>Format (.dif)) | ProWORX 32 erstellt StandardDIF-Dateien. Die meisten Tabellenkalkulationsprogramme können dieses Format problemlos importieren. Sie müssen jedoch beim Übertragen von Daten von Microsoft Excel in .DIF-Dateien besonders vorsichtig sein.                                                       |
| dBaseIV<br>Datenbank<br>(.dbf)                                                               | ProWORX 32 erstellt StandardDBF-Dateien für die Nutzung mit Ashton-<br>Tates Datenmanagementprogramm dBaseIV. Die meisten anderen<br>Datenmanagement- und Tabellenkalkulationsprogramme (einschließlich<br>Microsoft Excel) können dieses Format problemlos lesen.                               |
| Traffic Cop<br>(.tef)                                                                        | Durch den Import einer .TEF-Datei werden die bestehenden Traffic Cop-<br>Daten überschrieben. Die Exportfunktion erstellt eine .TEF-Datei der<br>aktuellen Traffic Cop-Daten. ProWORX 32 erfordert sowohl von der .TEF-<br>als auch der .DEF-Datei einen erfolgreichen Import der Dokumentation. |
| Concept (.txt)                                                                               | Beim Export erstellt ProWORX 32 eine .TXT-Datei der aktuellen<br>Deskriptoren und Symbole für 0x, 1x, 3x, 4x und Symbole für Konstanten<br>für die Nutzung in Concept.                                                                                                                           |

**Hinweis:** Um .doc (MS Word) und .xls (MS Excel)-Dateien importieren und exportieren zu können, muss MS Word und/oder MS Excel auf Ihrem PC installiert sein.

**Hinweis:** Dokumentationsdateien des Typs .fil, .fis, .dif, .dbf, .tef und .txt sind mit den folgenden ProWORX-Anwendungen kompatibel: ProWORX NxT, ProWORXPLUS und ProWORX 32.

# Geschützte Register

#### Übersicht

Ausgangs-/Merkerwortbereiche, die zur Tabelle Geschützte Register hinzugefügt werden, sind geschützt. Ihre Datenwerte können von Benutzern, die nicht über einen administrativen Zugriff auf ProWORX 32 verfügen, nicht verändert werden. Um Register aus der Tabelle der geschützten Register zu verwenden, vergewissen Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Geschützte Register** in den Sicherheitseinstellungen (siehe *S. 22*) aktiviert ist. Sie können die Sicherheitseinstellungen aufrufen, indem Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf **Workspace** klicken.

# Festlegen von geschützten Registern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um geschützte Register festzulegen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf <b>Eigenschaften</b> .                                                 |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte Geschützte Register.                                                                                                 |
| 3       | Geben Sie 4xxxx-Adressen in die Felder Von und Bis ein.                                                                                                |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b> , um den Adressbereich zur Tabelle "Geschützte Register" hinzuzufügen.                                               |
| 5       | Um einen Adressbereich aus der Tabelle Geschützte Register zu löschen, markieren Sie die zu löschende Zeile, und klicken Sie anschließend auf Löschen. |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.                                                                    |

#### Verwenden der Suchfunktion

#### Ühersicht

Das Dialogfeld "Suchen" wird verwendet, um Adressen oder Symbole in ProWORX 32 zu suchen, zu ersetzen oder zu diesen Adressen oder Symbolen zu gehen.

Sie können in Ihrem Proiekt nach mehreren Elementen suchen. Möglich sind:

- Adressen
- Symbole
- Funktionen
- Deaktivierte Kontakte und Ausgangs-/Merkerbits
- Doppelte Ausgangs-/Merkerbits

Außerdem können Sie in mehreren verschiedenen Bereichen Ihres Projekts suchen. Möglich sind:

- · Gesamtes Projekt
- Loaik
- Konfiguration
- Traffic Cop
- Peer Cop
- E/A-Scanner

**Hinweis:** Nach der Durchführung einer Suche müssen Sie Ihr Projekt speichern, bevor Sie die Tabellen der verwendeten Adressen neu erstellen, damit die Tabellen richtige Werte enthalten.

#### Suchen/Ersetzen verwenden – Einfache Suche

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf Bearbeiten → Suchen (Strg+F) oder Bearbeiten → Ersetzen (Strg+H).</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltflächen Suchen oder Ersetzen in der Symbolleiste.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann</li> </ul>        |
|         | auf Suchen $	o$ Suchen oder Suchen $	o$ Ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2       | Geben Sie im Feld "Suchen nach" den Wert, nach dem Sie suchen möchten, in das Feld <b>Adresse</b> ein. <b>Hinweis</b> : Adressen müssen innerhalb des gültigen Adressbereichs für das aktuelle Projekt liegen. Symbole müssen ein gültiges Symbolformat aufweisen. <b>Hinweis</b> : Standardmäßig lautet der Werttyp "Adresse". |
| 3       | Wenn Sie in Schritt 1 auf <b>Ersetzen</b> geklickt haben, geben Sie den zu ersetzenden Wert in das Feld <b>Ersetzen durch</b> ein.                                                                                                                                                                                              |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | Geben Sie im Feld "Netzwerkbereich" Werte in die Felder <b>Start</b> und <b>Ende</b> ein, um einen Bereich von Netzwerken anzugeben, der durchsucht werden soll. Der zulässige Wert reicht von 1 bis zur größten Netzwerknummer.  Beispiel: Sie können nur in den Netzwerken 10-20 nach der Adresse 40001 suchen.                                                 |
| 5       | <ul> <li>Klicken Sie auf Suchen oder Ersetzen, um die Operation abzuschließen.</li> <li>Wenn Sie auf Suchen klicken, werden die Suchergebnisse im Feld "Suche" angezeigt.</li> <li>Wenn Sie auf Ersetzen klicken, bleibt das Dialogfeld geöffnet, und im Fenster "Nachrichtenzentrale" wird die Nachricht angezeigt, dass die Suche abgeschlossen ist.</li> </ul> |

# Suchen/Ersetzen verwenden – Erweiterte Suche

| Schritt | tt Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf Bearbeiten → Suchen (Strg+F).         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Suchen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Suchen → Suchen.</li> </ul>                                                       |  |
| 2       | Klicken Sie auf Erweitert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3       | Klicken Sie im Feld <b>Suchen in</b> auf einen der folgenden Bereiche in der Liste.  Gesamtes Projekt  Logik  Traffic Cop Peer Cop E/A-Scanner  Konfiguration                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4       | Klicken Sie im Feld Suchen nach auf eine der folgenden Werttyp-Schaltflächen.  Adresse Symbol Funktion/Adresse Funktion Deaktiviert Doppelte Ausgangs-/Merkerbits                                                                                                                                                                                                              |  |
|         | Hinweis: Die im Dialogfeld Suchen nach verfügbaren Felder hängen von der Werttyp-Schaltfläche ab, die Sie angeklickt haben.  Hinweis: Die Schaltfläche Symbol ist standardmäßig nicht verfügbar. Um nach Symbolen (siehe S. 75) zu suchen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Symbole aktivieren (siehe S. 57) auf der Registerkarte "Projekt" im Dialogfeld "Eigenschaften". |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | Geben Sie den Wert, nach dem Sie suchen möchten, in das Feld Suchen nach ein. Hinweis: Wenn Sie in Schritt 4 auf die Schaltfläche Deaktiviert oder Doppelte Ausgangs-/Merkerbits geklickt haben, werden keine Felder im Dialogfeld "Suchen nach" angezeigt.                                                                                                       |
| 6       | Wenn Sie im Dialogfeld "Suchen nach" als Werttyp auf die Schaltfläche Funktion/ Adresse oder Funktion geklickt haben, wird unter dem Feld "Suchen nach" ein zusätzliches Feld mit dem Namen Anweisung angezeigt. Wählen Sie eine Anweisung aus der Liste Anweisung aus.                                                                                           |
| 7       | Geben Sie im Feld "Netzwerkbereich" Werte in die Felder <b>Start</b> und <b>Ende</b> ein, um einen Bereich von Netzwerken anzugeben, der durchsucht werden soll. Der zulässige Wert reicht von 1 bis zur größten Netzwerknummer.                                                                                                                                  |
| 8       | <ul> <li>Klicken Sie auf Suchen oder Ersetzen, um die Operation abzuschließen.</li> <li>Wenn Sie auf Suchen klicken, werden die Suchergebnisse im Feld "Suche" angezeigt.</li> <li>Wenn Sie auf Ersetzen klicken, bleibt das Dialogfeld geöffnet, und im Fenster "Nachrichtenzentrale" wird die Nachricht angezeigt, dass die Suche abgeschlossen ist.</li> </ul> |

# Verwenden der Schrittsuchfunktion

Sie können die Schrittsuchfunktion nur in einer erweiterten Suche (siehe *S. 82*) verwenden.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Befolgen Sie die Schritte 1-7 in der Tabelle oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Schrittsuche</b> , und klicken Sie dann auf <b>Suchen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3       | <ul> <li>Wenn die Suchfunktion die erste Quelladresse findet, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen im Dialogfeld "Schrittsuche":</li> <li>Weitersuchen: Setzt die Suche nach der nächsten Quelladresse fort.</li> <li>Markierung: Markiert das aktuelle Suchergebnis und fügt es zur Markierungstabelle (siehe <i>S. 203</i>) hinzu.</li> <li>Alle suchen: Sucht alle Ergebnisse, ohne die Schrittsuche-Eingabeaufforderung anzuzeigen.</li> <li>Bleiben: Bricht die Suche ab und bleibt an der aktuellen Position.</li> <li>Abbrechen: Bricht die Suche ab und kehrt zu der Position zurück, an der die Suche begonnen wurde.</li> </ul> |  |

#### Verwenden der Gehe zu-Suchfunktion

Mit der Funktion "Gehe zu" können Sie direkt zu einem bestimmten Element in Ihrer Logik springen. Sie können beliebige Ausgangs-/Merkerbits, Netzwerke oder Segmente angeben. Wenn das angegebene Element gefunden wird, wird es im Logik-Editor automatisch angezeigt.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf Bearbeiten → Suchen (Strg+F).</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Suchen.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Suchen → Suchen.</li> </ul> |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Gehe zu</b> .                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3       | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:  Spule Netzwerk Segment                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4       | Geben Sie eine Ausgangs-/Merkerbit-Adresse, eine Netzwerknummer oder eine Segmentnummer ein, je nachdem, was Sie im vorangegangenen Schritt gewählt haben.                                                                                                                           |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Gehe zu</b> . <b>Hinweis</b> : Falls das angegebene Ziel nicht existiert, erscheint eine Meldung, dass das Element nicht gefunden wurde.                                                                                                                          |  |

#### Verwenden der Dokumentations-Suche

Mit der Dokumentations-Suche können Sie nach einem bestimmten Textelement im aktuellen Projekt suchen. Diese Elemente können Bestandteile von Deskriptoren, Symbolen, Kurzkommentaren, langen Kommentaren oder Seitenüberschriften sein.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf Bearbeiten → Suchen (Strg+F).     - oder -     Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Suchen.     - oder -     Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Suchen → Suchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Dokumentation</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3       | Geben Sie im Feld Suchen nach eine Zeichenfolge ein.  Hinweis: Zeichenfolgen können beliebige Kombinationen aus alphanumerischen Zeichen enthalten, einschließlich Satzzeichen. Beachten Sie, dass *, ?und # reserviert sind und als Platzhalterzeichen betrachtet werden, wenn sie in der Zeichenfolge vorkommen. (Die Suche nach Textzeichenfolgen ist identisch mit den Microsoft Word-Suchfunktionen.)  Diese Platzhalterzeichen haben die folgenden Eigenschaften:  * - sucht nach einer beliebigen Zeichenkombination  ? - sucht nach einem beliebigen einzelnen Zeichen  # - sucht nach einer beliebigen Zahl |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4       | Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen im Feld Suchen in.  Deskriptoren  Kurze Kommentare  Lange Kommentare  Symbole  Seitentitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|         | Hinweis: Der Suchvorgang findet Symbol-Übereinstimmungen selbst dann, wenn die symbolische Adressierung deaktiviert ist.  Hinweis: Kurzkommentare und Deskriptoren schließen die Dokumentation für Traffic Cop ein. Traffic Cop Deskriptoren werden im Dokumenteneditor nicht angezeigt und können von diesem nicht bearbeitet werden. Der Suchvorgang findet trotzdem Ergebnisse in diesem Teil der Dokumentation. Die Dokumentationssuche kann daher dazu verwendet werden, Standorte von Traffic Cop-Karten auf Grund ihrer Namen zu finden, die in den Deskriptoren gespeichert sind. |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Suchen</b> , um einen Suchvorgang anhand der angegebenen Einstellungen durchzuführen. Die Registerkarte <b>Alle</b> des Dialogfelds "Suchergebnisse" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6       | Klicken Sie auf <b>Schließen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

# Verwenden des Felds Suchergebnisse

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Ansicht</b> → <b>Suchen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2       | <ul> <li>Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten Im Feld "Suchergebnisse":</li> <li>Alle - zeigt alle Suchergebnisse an. Dabei wird der erste Buchstabe des Bereichs vorangestellt, in dem die Ergebnisse gefunden wurden. Beispiel: Ein Ergebnis von Peer Cop sähe so aus: P.L1,SO,Dev:01. Unter S. 86 unten finden Sie weitere Informationen zum Format der Suchergebnisse.</li> <li>Logik - zeigt nur Suchergebnisse an, die aus der Logik stammen.</li> <li>TCop - zeigt nur Suchergebnisse an, die aus Traffic Cop stammen.</li> <li>Peer Cop - zeigt nur Suchergebnisse an, die aus Peer Cop stammen.</li> <li>E/A-Scanner - zeigt nur Suchergebnisse an, die aus dem E/A-Scanner stammen.</li> <li>Konfig zeigt nur Suchergebnisse an, die aus der Konfiguration stammen.</li> </ul> |  |
|         | <b>Hinweis</b> : Suchergebnisse aus der Dokumentation werden immer auf der Registerkarte <b>Alle</b> angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3       | Doppelklicken Sie auf die Zelle, welche die Speicherposition der Adresse enthält, zu der Sie gehen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4       | Um das Feld "Suchergebnisse" zu schließen, klicken Sie auf das <b>x</b> in der Ecke oben rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Informationen bei Suchergebnissen Informationen bei Suchergebnissen werden in einem der folgenden Formate dargestellt:

#### Logik-Suchergebnisse

Logik-Suchergebnisse verwenden das Format INST.nnnn.r.cc. Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der verwendeten Notation:

| Darstellung | Beschreibung   |
|-------------|----------------|
| n           | Netzwerknummer |
| r           | Zeilennummer   |
| С           | Spaltennummer  |

#### **Traffic Cop-Suchergebnisse**

Traffic Cop-Suchergebnisse verwenden das Format Hhh, Ddd, Rr, Sss. Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der verwendeten Notation:

| Darstellung | Beschreibung            |
|-------------|-------------------------|
| h           | Kommunikationsbaugruppe |
| d           | E/A-Station             |
| r           | Baugruppenträger        |
| s           | Steckplatz              |

#### Peer Cop-Suchergebnisse

Peer Cop-Suchergebnisse verwenden das Format L1,XX,Dev:dd. Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der verwendeten Darstellung:

| Darstellung | Beschreibung       |
|-------------|--------------------|
| L           | Verbindungsnummer  |
| xx          | Verbindungsbereich |
| D           | Gerätenummer       |

#### E/A-Scanner-Suchergebnisse

E/A-Scanner-Suchergebnisse verwenden das Format Karte:c,T:ttt. Die folgende Tabelle enthält die Beschreibung der verwendeten Darstellung:

| Darstellung | Beschreibung       |
|-------------|--------------------|
| С           | Kartennummer       |
| ttt         | Transaktionsnummer |

#### **Dokumentations-Suchergebnisse**

Dokumentations-Suchergebnisse verwenden eine dreiteilige Darstellung, z.B. **D-00009-Y**. In diesem Beispiel gibt **D** an, dass es sich um ein Dokumentations-Suchergebnis handelt. Der zweite Teil der Darstellung, in diesem Beispiel **000009**, ist eine Referenz. Diese Referenz kann eine normale Adresse, ein Traffic Cop-Standort, eine Netzwerknummer oder ein anderer Referenztyp sein, der eine Dokumentation erlaubt. Der dritte Teil, **Y**, steht für den Ort, an dem der Text gefunden wurde. In diesem Fall bezieht sich "Y" auf eine Symbol-Position (siehe folgende Tabelle).

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Referenztypen.

| Adressen                     | 0xxxxx, 1xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx |
|------------------------------|--------------------------------|
| XMem                         | 6ff,xxxx                       |
| Netzwerke                    | Nxxxxx                         |
| Segmente                     | Sxxxxx                         |
| Prozessor                    | Pxxxxx                         |
| Bezeichnungen                | Lxxxxx                         |
| TCop-Kommunikationsbaugruppe | Hxx                            |
| TCop-E/A-Station             | HxxDxx                         |
| TCop-Baugruppenträger        | HxxDxxRxx                      |
| TCop-Steckplatz              | HxxDxxRxxSxx                   |

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Standorttypen: Für jede Referenz sind mehrere Standorte möglich.

| D | Deskriptor       |
|---|------------------|
| S | Kurzkommentar    |
| L | Langer Kommentar |
| Р | Seitentitel      |
| Υ | Symbol           |

#### Verwendete Adresse

#### Übersicht

Die Tabelle der verwendeten Adressen hält fest, welche Adressen in der Logik, im Traffic Cop, Peer Cop und vom E/A-Scanner verwendet werden. Jede Adresse verfügt über ihre eigene Zelle im Gitternetz der verwendeten Tabellen.

Die Tabellen der verwendeten Adressen werden jedes Mal aktualisiert, wenn eine Adresse in einem der oben aufgeführten Bereiche geändert wird. Die Änderungen werden im Feld "Tabelle der verwendeten Adressen" wiedergegeben. Die Tabellen der verwendeten Adressen sind nützlich, um zu bestimmen, welche Adressen verwendet werden, wie sie verwendet werden und wie viele Male sie verwendet werden. Es werden die Adressen des Typs 0xxxx, 1xxxx, 3xxxx und 4xxxx verfolgt. Diese Tabellen spiegeln die Inhalte des aktuell ausgewählten Projektes wieder; bei einem Wechsel des Projektes werden die Tabellen aktualisiert.

Wenn sich das Projekt im Online-Modus befindet, gibt es einen separaten Satz von Tabellen der verwendeten Adressen für das Online-Gerät. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Online-Gerät über andere Inhalte verfügen kann als die Projektdatenbank.

**Hinweis:** Wenn sich das Projekt im Offline-Modus oder Kombimodus befindet und Sie in den Online-Modus umschalten müssen, während die Tabelle der verwendeten Adressen angezeigt wird, müssen Sie die Tabelle der verwendeten Adressen neu erstellen (siehe *S.* 89), bevor Sie die Ergebnisse anzeigen können.

**Hinweis:** Wenn Sie den Modus Direct to Online (siehe *S. 56*) verwenden, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie mittels "Direct to Online" eine Verbindung zu einer Steuerung herstellen, die Tabellen der verwendeten Adressen neu erstellen

(siehe S. 89), da die Daten nicht direkt in der Steuerung gespeichert werden.

#### Verwendung der Tabellen der verwendeten Adressen

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf Ansicht → Adresse verwendet.                                                                                                                                                                                  |  |
| 2       | Um einen bestimmten Adresstyp zu betrachten, klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte.  • 0xxxxx  • 1xxxxx  • 3xxxxx  • 4xxxxx                                                                                         |  |
| 3       | Um eine Adresse für Logik auszuwählen, klicken Sie auf die Adresse in der Tabelle der verwendeten Adressen, halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie sie in die Anweisung, in der Sie die Adresse verwenden möchten. |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <ul> <li>Um die Legende der verwendeten Adressen anzuzeigen, aktivieren Sie das<br/>Kontrollkästchen Legende.</li> <li>Um die Legende der verwendeten Adressen zu verbergen, deaktivieren Sie das<br/>Kontrollkästchen Legende.</li> </ul> |

#### Beschreibung der Legende der verwendeten Adressen

Die Tabelle der verwendeten Adressen zeigt die folgenden Informationen wie in der Legende angegeben an:

| Anzeige                        | Beschreibung                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Purpurrotes Quadrat oben links | Adresse wird in Logik verwendet.                       |
| Blaues Quadrat oben rechts     | Adresse wird in Traffic Cop verwendet.                 |
| Grünes Quadrat unten links     | Adresse wird in Peer Cop verwendet.                    |
| Gelbes Quadrat unten rechts    | Adresse wird im E/A-Verwalter verwendet.               |
| Ein übergelagertes C           | Ausgangs-/Merkerbit wird in Logik verwendet.           |
| Ein übergelagertes <b>D</b>    | Doppeltes Ausgangs-/Merkerbit wird in Logik verwendet. |

#### Suchen freier Adressen

| Schritt | Aktion                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte des von Ihnen gesuchten Adresstyps.                                        |
| 2       | Klicken Sie auf Freie Adresse suchen.                                                                        |
| 3       | Geben Sie die Adresse, bei der die Suche beginnen soll, in das Feld <b>Startadresse</b> ein.                 |
| 4       | Geben Sie die von Ihnen benötigte Anzahl aufeinander folgender freier Adressen in das Feld <b>Länge</b> ein. |
| 5       | Klicken Sie auf Suchen, um nach der/den freien Adresse(n) zu suchen.                                         |
| 6       | Klicken Sie auf Schließen.                                                                                   |

## Neuaufbau der Tabellen der verwendeten Adressen

Um die Tabellen der verwendeten Adressen neu aufzubauen, klicken Sie auf **Neuaufbau**.

**Hinweis:** Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, erfordert der Neuaufbau der Tabelle der verwendeten Adressen das Lesen von einer SPS. Die Tabellen der verwendeten Adressen sind während des Neuaufbaus nicht verfügbar.

#### Die Wissensbasis

#### Übersicht

Die Wissensbasis ist ein Speicher für die in Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt gesammelte Prozesserfahrung. Sie wird verwendet, um Lösungen für Probleme zu finden, die bereits in der Vergangenheit aufgetreten sind. Sie wird außerdem verwendet, um Wartungsaufzeichnungen über Problembehandlungsverfahren aufzubewahren.

#### Öffnen der Wissensbasis

Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Wissensbasis.

- oder -

Klicken Sie auf **Projekt** → **Wissensbasis**.

- oder -

Klicken Sie auf das Symbol Wissensbasis in der Symbolleiste.

**Hinweis:** Jedes Projekt verfügt über seine eigene Wissensbasis, d. h., die Wissensbasis ist projektspezifisch.

#### Suchen nach Schlüsselwörtern in der Wissensbasis

Ausgehend vom Dialogfeld "Wissensbasis":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie ein Wort in das Feld <b>Schlüsselwort</b> ein.                                                                                                                                                                                     |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Suchen</b> . Ergebnis: Alle Felder in der Wissensbasis werden nach dem Schlüsselwort durchsucht. Hinweis: Nach dem ersten Anklicken von <b>Suchen</b> ändert sich die Schaltfläche in <b>Weitersuchen</b> .               |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Weitersuchen</b> , um die nächste Stelle zu suchen, an der das Schlüsselwort aufgeführt ist. Die Suche beginnt beim ersten Eintrag im Gitternetz.  Hinweis: Sie können auch nach teilweisen Wortübereinstimmungen suchen. |

#### Hinweis:

- Wenn Sie w\u00e4hrend die Suche l\u00e4uft auf einen anderen Datensatz klicken, wird die Suche von dieser Position aus fortgesetzt.
- Wenn Sie auf Hinzufügen, Löschen, Bearbeiten oder Drucken klicken, während die Suche läuft, wird die Suche zurückgesetzt, und die Schaltfläche ändert sich von Weitersuchen in Suchen.

## Hinzufügen eines Eintrags zur Wissensbasis

## Ausgehend vom Dialogfeld "Wissensbasis":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kommentar                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Dialogfeld "Wissensbasis-Eintrag" wird angezeigt.                                                                                                |
| 2       | Geben Sie einen Namen in das Feld<br>Verfasser ein.                                                                                                                                                                                                                                                    | Maximum: 55 Zeichen.                                                                                                                                 |
| 3       | Geben Sie die Problembeschreibung in das Feld <b>Problem</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                      | Maximum: 275 Zeichen.                                                                                                                                |
| 4       | Geben Sie die Lösung in das Feld <b>Lösung</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                    | Maximum: 440 Zeichen.                                                                                                                                |
| 5       | Geben Sie den Namen eines Bildes, das mit dem Problem oder der Lösung verknüpft ist, in das Feld <b>Bild</b> ein. Der Bildname muss vollständig und einschließlich der Dateinamenerweiterung eingegeben werden. Beispiel: So ist beispielsweise Image1.bmp richtig, während dagegen Image1 falsch ist. | Gültige Bildtypen sind .bmp und .jpg. Das Bild muss sich im Verzeichnis ProWORX\32\Projects\KBImages befinden. Maximale Bildnamenlänge: 255 Zeichen. |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um den Eintrag zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                               | Das Datum und die Uhrzeit werden nach dem Anklicken von <b>OK</b> automatisch hinzugefügt.                                                           |

#### Löschen eines Eintrags aus der Wissensbasis

Wählen Sie im Dialogfeld "Wissensbasis" den Eintrag aus, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Löschen**.

#### Drucken der Wissensbasis

Klicken Sie im Dialogfeld "Wissensbasis" auf **Drucken**. Die ProWORX 32-Druckereinrichtung wird angezeigt.

# Verbindungsaufbau zu einer Steuerung

#### Übersicht

ProWORX 32 kann auf verschiedene Weise mit Steuerungen kommunizieren. Dieses Kapitel beschreibt, wie ProWORX für verschiedene allgemeine Netzwerk-Verbindungstypen konfiguriert wird. Dieses Kapitel beschreibt außerdem, wie eine Steuerung ausgewählt und der Anschluss an die Steuerung sowohl direkt als auch durch Absuchen Ihres gesamten Netzwerks nach Geräten hergestellt wird.

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                            | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Übersicht über die Kommunikation                 | 94    |
| Konfigurieren von Modbus-Kommunikationen         | 96    |
| Modbus-Kommunikation per Modem                   | 97    |
| Konfigurieren von Modbus Plus-Kommunikationen    | 101   |
| Konfigurieren der Ethernet-Gateway-Kommunikation | 102   |
| Konfigurieren von TCP/IP-Kommunikationen         | 103   |
| Netzwerk-Explorer                                | 104   |

# Übersicht über die Kommunikation

#### Übersicht

Bevor Ihr Computer eine Verbindung zu einer Steuerung aufbauen kann (oder, bei einigen Systemen, das Gateway, das Informationen an die Steuerung weiterleitet und von ihr kommende Informationen zurückleitet), müssen Sie ProWORX 32 zunächst für Ihr Kommunikationsprotokoll und Ihre Kommunikationseinstellungen konfigurieren.

**Hinweis:** Um miteinander kommunizieren zu können, müssen Ihr Computer und Ihre Steuerung für dasselbe Kommunikationsprotokoll und dieselben Kommunikationseinstellungen konfiguriert sein.

## Öffnen des Dialogfelds Kommunikations -einrichtung

Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Kommunikation.

- oder -

Klicken Sie auf **Projekt** → **Kommunikation**.

- oder -

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommunikation in der Symbolleiste.

# Einstellen der Standard-Kommunikations

Klicken Sie auf die Registerkarte Ihres Kommunikationsprotokolls.

- Modbus
- Modbus Plus
- Gateway
- TCP/IP

## Bearbeiten der Kommunikations -parameter

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Kommunikationsparameter zu bearbeiten:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                        |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf den Parameter.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf den Parameter, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> </ul> |  |
| 2       | Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Dialogfeld "Bearbeiten" vor, und klicken Sie dann auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                    |  |

# Kommunizieren mittels des Servers

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Vergewissern Sie sich, dass Sie am ProWORX-Server angemeldet sind.                                                                                                                |
| 2       | Um über das Kommunikationsportal des Servers mit Steuerungen zu kommunizieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Server zum Kommunizieren verwenden in der unteren linken Ecke. |

# Konfigurieren von Modbus-Kommunikationen

#### Übersicht

Das Master/Slave-Protokoll von Modicon ist Standard bei Steuerungen vom Typ 984 und vielen anderen. Klicken Sie im Dialogfeld "Kommunikationseinrichtung" auf die Registerkarte **Modbus**, wenn Ihr Computer entweder direkt oder über ein Modem mit dem Modbus-Port einer Steuerung verbunden ist.

**Hinweis:** Die Steuerung muss dieselben Modbus-Einstellungen wie der Computer aufweisen. Legen Sie die Modbus-Parameter für Ihre SPS über die Registerkarte "Ports" im Fenster "Steuerungskonfiguration" oder über die DIP-Schalter der Steuerung fest.

#### Einstellen der Modbus-Parameter

Klicken Sie auf die Registerkarte **Modbus**, und stellen Sie die folgenden Kommunikationsparameter ein:

| Parameter      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modbus-Adresse | Die Modbus-Adresse der SPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port           | Legt fest, welcher serielle Port an Ihrem PC mit der Steuerung oder dem Modem (wenn Sie die Verbindung zur Steuerung über ein Modem hergestellt haben) verbunden ist. Die Standardeinstellung lautet COM1.                                                                                                                                                 |
| Baudrate       | Legt die Datenübertragungsgeschwindigkeit des seriellen Ports Ihres PCs in Bits pro Sekunde fest. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Baudrate verwenden. Die Standardeinstellung lautet 9 600.                                                                                                                                                       |
| Parität        | Fügt eine Paritätsprüfungsbit zu einem Paket hinzu, um die Anzahl der binären Bits immer entweder ungerade (Ungerade Parität) oder gerade (Gerade Parität) zu machen. Wenn keine Parität gewählt wurde, wird das Paritätsprüfungsbit nicht hinzugefügt. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Parität verwenden. Die Standardeinstellung lautet Gerade. |
| Stoppbits      | Legt die Anzahl der Bits am Ende eines Pakets fest und bereitet das Empfangsgerät für das nächste Paket vor. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Anzahl an Stoppbits verwenden. Die Standardeinstellung lautet 1.                                                                                                                                     |
| Datenmodus     | Legt das Datenprotokoll (RTU oder ASCII) für diese Kommunikationsart fest. Der PC und die Steuerung müssen dasselbe Datenprotokoll verwenden. Die Standardeinstellung lautet RTU.                                                                                                                                                                          |
| Timeout        | Legt die Zeitspanne fest, die der PC bis zur erfolgreichen Kommunikation mit einer Steuerung wartet, bevor er eine Fehlermeldung anzeigt. Die Standardeinstellung lautet 3 Sekunden.                                                                                                                                                                       |
| Modemtyp       | Wenn Ihr Computer direkt mit der Steuerung verbunden ist, setzen Sie den Modemtyp auf "Keiner". Wenn Ihr Computer über ein Modem mit der Steuerung verbunden ist, muss dieses konfiguriert werden siehe ( <i>S. 97</i> ).                                                                                                                                  |

Wenn Sie die Konfiguration der Parameter beendet haben, klicken Sie auf OK.

# Modbus-Kommunikation per Modem

#### Übersicht

Steuerungen an dezentralen Standorten können mit RS-232-Modems ausgestattet werden. Ihr Computer kann dann mittels seines eigenen Modems eine Verbindung zur Steuerung aufbauen (per Telefon, Funk oder Mikrowellensystem). Wenn die Verbindung aufgebaut ist, verhalten Sie der Computer und die Steuerung, als wenn sie direkt über ein Modbus-Netzwerk miteinander verbunden wären.

Sie können ProWORX 32 auf einfache Weise so konfigurieren, dass es über Wählmodems und Modems für Standverbindungen eine Verbindung zu Steuerungen aufbauen kann. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass

- die Steuerung ordnungsgemäß mit ihrem RS-232-Modem verbunden ist,
- Ihr Computer ordnungsgemäß mit seinem Modem verbunden ist,
- die DIP-Schalter des Modems, falls vorhanden, wie folgt eingestellt sind

#### DIP-Schalter-Einstellung:

| DIP-Schalter-Einstellung des Modems           | Beispiel: DIP-Schalter einer US Robotics<br>Modems (Ansicht der Rückseite) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Endgerät betriebsbereit immer an              | Schalter 1 (links): Unten                                                  |
| Ergebnisse des verbalen Wortes                | Schalter 2: Hoch                                                           |
| Ergebniscodeanzeige aktiviert                 | Schalter 3: Unten                                                          |
| Befehlsmodus lokales Rückmeldesignal          | Schalter 4: Hoch                                                           |
| Automatische Antwort                          | Schalter 5: Hoch                                                           |
| Carrier-Erkennung Normal                      | Schalter 6: Hoch                                                           |
| Laden von nicht-flüchtigen RAM-Standardwerten | Schalter 7: Hoch                                                           |
| AT-Befehlssatz verwenden (Smart-Modus)        | Schalter 8 (rechts): Unten                                                 |

Nach der Konfiguration von ProWORX 32 für die Nutzung eines Modems, überprüft das System, ob jedes Mal, wenn Sie ein Gerät in Ihrem Netzwerk auswählen, eine aktive Verbindung besteht.

- Wenn keine aktive Verbindung gefunden werden kann, fordert ProWORX 32 Sie zur Eingabe einer Telefonnummer auf, oder stellt, wenn Ihr Modem eine Standleitung verwendet, automatisch eine Verbindung her.
- Wenn das System eine Verbindung findet (oder eine Verbindung hergestellt hat), können Sie ein Modbus-Gerät auswählen oder die Verbindung trennen und eine neue Verbindung aufbauen.

Verwenden Sie eine Modemverbindung zu einer Steuerung auf die gleiche Weise wie eine direkte Modbus-Verbindung. Sie können auf die gleiche Weise nach Modbus-Geräten suchen und eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen (und zu Modbus Plus-Geräten, wenn die Steuerung den Bridge-Modus unterstützt, um die Verbindung zu einem Modbus Plus-Netzwerk zu ermöglichen), wie sie dies normalerweise tun würden.

# Einstellen der Modbus Modemparameter

Ausgehend vom Dialogfeld "Kommunikationseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Modbus</b> und legen Sie die Kommunikationsparameter (siehe <i>S. 96</i> ) fest. Hinweis: Die Steuerung muss dieselben Modbus-Einstellungen wie der Computer aufweisen. Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf <b>Konfiguration</b> . Klicken Sie auf der Registerkarte <b>Ports</b> , um die Modbus-Parameter für Ihre SPS festzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Port.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Port, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> <li>Wählen Sie in der Liste Wert den mit dem Modem verbundenen Computer-Port aus; ansonsten ist ProWORX 32 nicht in der Lage, den Port zu lokalisieren.</li> <li>Klicken Sie auf OK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Die Modbus-Konfiguration (siehe <i>S. 99</i> ) muss genau 10 Bits je Datenpaket an Ihr Modem senden.  Modems erwarten üblicherweise 10 Bits in einem Datenpaket; trotzdem senden die Modbus-Standardeinstellungen (Gerade Parität, RTU-Modus und ein Stoppbit) 11 Bits je Paket.  Ändern Sie die Modbus-Einstellungen, um 10 Bits je Datenpaket zu senden; ansonsten ist ProWORX 32 nicht in der Lage, mit dem Modem zu kommunizieren. Alternativ können Sie, falls Ihr Modem große Datenpakete unterstützt, die DIP-Schalter des Modems so einstellen, dass 11 Bits je Datenpaket übertragen werden können (siehe Handbuch Ihres Modems). |
| 4       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Modemtyp.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Modemtyp, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> <li>Wählen Sie aus der Liste Wert den Modemtyp (siehe S. 99) aus.</li> <li>Klicken Sie auf OK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5       | Um die Modemparameter (siehe <i>S. 100</i> ) zu bearbeiten, klicken Sie auf <b>Modem-Setup</b> . Bearbeiten Sie die folgenden Felder nach Bedarf.  • Telefonnummer  • Initialisierung  • Wählbefehl  • Befehlserweiterung  • Einhängbefehl  Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Modbus 10-Bit-Konfigurationen

Diese Modbus-Konfigurationen bieten 10 Bits je Datenpaket:

| Parameter                     | ASCII-Modus | ASCII-Modus | RTU-Modus |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Startbit                      | 1 Bit       | 1 Bit       | 1 Bit     |
| Daten                         | 7 Bits      | 7 Bits      | 8 Bits    |
| Stoppbits: 1                  | 1 Bit       |             | 1 Bit     |
| Stoppbits: 2                  |             | 2 Bits      |           |
| Parität: Keine                |             | 0 Bits      | 0 Bits    |
| Parität: Ungerade oder Gerade | 1 Bit       |             |           |
| Gesamt                        | 10 Bit      | 10 Bit      | 10 Bit    |

# Beschreibung des Modbus-Modemtyps

Modemtyp gibt den Typ des Modems an, der mit Ihrem Computer verbunden ist.

| Modemtyp                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keines (Standard)                 | Für direkte Modbus-Verbindungen zwischen dem PC und der<br>Steuerung ohne ein Modem. Diese Einstellung deaktiviert die anderen<br>Modem-Optionen.                                                                                             |
| Wählmodem                         | Für Standard-Modems, die kein Passwort erfordern. Wenn Sie sich unsicher sind, probieren Sie zunächst folgende Einstellung. Wenn Sie ein Gerät auswählen, fordert Sie ProWORX 32 zur Eingabe einer zu wählenden Nummer auf.                   |
| Wähl-<br>Kommunikations-<br>modem | Für passwortgeschützte Modems. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird ein Terminal-Fenster geöffnet, in dem Sie Text eingeben können. Wenn Sie ein Gerät auswählen, fordert Sie ProWORX 32 zur Eingabe einer zu wählenden Nummer auf. |
| Leitung/J478                      | Für Modems mit einer Standleitung zur Steuerung. Sie müssen keine zu wählende Nummer eingeben. Diese Einstellung deaktiviert die anderen Modem-Optionen.                                                                                      |
| RTS-Leitung                       | Für Funk- oder Mikrowellenmodems mit einer Standleitung zur Steuerung. Sie müssen keine zu wählende Nummer eingeben. Diese Einstellung deaktiviert die anderen Modem-Optionen.                                                                |

# Modbus-Modem-Parameterbeschreibung

Legen Sie die folgenden Modem-Parameter fest:

| Parameter          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonnummer      | Die Telefonnummer des Modems, mit dem die SPS verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Initialisierung    | Einige Modems erfordern spezielle Initialisierungsbefehle wie etwa ATZ, bevor sie eingesetzt werden können. Geben Sie eine Folge von Hayes-Modembefehlen in dieses Feld ein, die ProWORX 32 an Ihr Modem senden soll. Befehle zum Ausschalten der Fehlerkorrektur, der Kompression und der Softwareflusskontrolle sowie zum Einschalten der Ergebnisse des verbalen Worts entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Modems. |
| Wählbefehl         | Geben Sie ATDT für Tonwahl (Standard) oder ATD für Impulswahl ein. Dieser Präfix wird zusammen mit der Telefonnummer, die Sie in das Dialogfeld Gerät auswählen eingegeben haben, an das Modem gesendet. Um das Modem anzuweisen, für eine halbe Sekunde eine Wählpause einzulegen, geben Sie ein Komma (,) ein.                                                                                                         |
| Befehlserweiterung | Zeichen, die Sie jedem Befehl, den Sie an das Modem senden, anfügen, einschließlich der Initialisierungszeichenfolge und des Einhängbefehls. Standardmäßig ist ein Wagenrücklauf und Zeilenvorschub vorgegeben.                                                                                                                                                                                                          |
| Einhängbefehl      | Um Ihr Modem aufzulegen, sendet ProWORX 32 den Hayes-Modem-Standardbefehl ATH. Wenn Ihr Modem einen anderen Befehl verwendet, so geben Sie diesen hier ein. Diesem Befehl wird die Zeichenfolge ",+++," vorangestellt. Das Einhängen kann bis zu drei Sekunden dauern.                                                                                                                                                   |

Wenn Sie die Konfiguration der Parameter beendet haben, klicken Sie auf **OK**.

# Konfigurieren von Modbus Plus-Kommunikationen

#### Übersicht

Klicken Sie im Dialogfeld "Kommunikationseinrichtung" auf die Registerkarte- **Modbus Plus**, wenn Ihr Computer über eine Netzwerkadapterkarte wie etwa einer SA85 mit einem Modbus Plus-Netzwerk verbunden ist.

#### Einstellen der Modbus Plus-Parameter

Klicken Sie auf die Registerkarte **Modbus Plus**, und stellen Sie die folgenden Kommunikationsparameter ein:

| Parameter           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modbus Plus-Adresse | Die Modbus Plus-Adresse der SPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adapter             | Legt eine Identifizierungsnummer für eine SA85-Netzwerkkarte fest. Bis zu zwei SA85-Karten, nummeriert als 0 oder 1, können installiert werden. Die Identifizierungsnummer einer Karte in ProWORX 32 muss mit der im Gerätebefehl in der CONFIG.SYS-Datei des PCs identisch sein. Die Standardeinstellung lautet 0. |
| Timeout             | Legt die Zeitspanne fest, die der PC bis zur erfolgreichen<br>Kommunikation mit einer Steuerung wartet, bevor er eine<br>Fehlermeldung anzeigt. Die Standardeinstellung lautet 3<br>Sekunden.                                                                                                                       |

Wenn Sie die Konfiguration der Parameter beendet haben, klicken Sie auf OK.

# Konfigurieren der Ethernet-Gateway-Kommunikation

#### Übersicht

Ein Gateway verbindet zwei Netzwerke, die normalerweise nicht in der Lage wären, miteinander zu kommunizieren. ProWORX 32 unterstützt Modicons Ethernet-zu-Modbus Plus-Gateway, welches das TCP/IP-Ethernet Ihres Computers mit dem Modbus Plus-Netzwerk der Steuerung verbindet.

**Hinweis:** Die Ethernet-Adresse Ihres Computers (sowie erforderlichenfalls die Adresse der Teilnetzmaske) wird von Ihrem Netzwerkadministrator unter Windows festgelegt.

#### Festlegen der Ethernet-Gateway-Parameter

Klicken Sie im Dialogfeld "Kommunikationseinrichtung" auf die Registerkarte **Gateway**, und legen Sie die folgenden Kommunikationsparameter fest.

| Parameter   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gateway-Typ | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Gateway-Typ.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Gateway-Typ, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> <li>Wählen Sie eines der folgenden Gateways aus der Liste Wert aus:</li> <li>SGATE (CEV200)</li> <li>NR&amp;D MEB</li> <li>GATEWAY?</li> </ul> |
|             | • CEV300                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Index       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Index.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Index, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> <li>Geben Sie in das Feld Wert den Zielindex der SPS ein.</li> </ul>                                                                                       |
| IP-Adresse  | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf IP-Adresse.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf IP-Adresse, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
|             | Geben Sie in das Feld <b>Wert</b> die TCP/IP-Adresse des Gateways ein.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Timeout     | Legt die Zeitspanne fest, die der PC bis zur erfolgreichen Kommunikation mit einer Steuerung wartet, bevor er eine Fehlermeldung anzeigt. Die Standardeinstellung lautet 3 Sekunden.  • Doppelklicken Sie auf Timeout.  - oder -  • Klicken Sie auf Timeout, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.              |
|             | Klicken Sie auf Timeout, und klicken Sie dann auf Einstellung andern.  Geben Sie den Timeout in das Feld Wert ein.                                                                                                                                                                                                     |

Wenn Sie die Konfiguration der Parameter beendet haben, klicken Sie auf OK.

# Konfigurieren von TCP/IP-Kommunikationen

#### Übersicht

Einige Steuerungen können mit Ethernet-TCP/IP-Baugruppen ausgestattet sein. Klicken Sie im Dialogfeld "Kommunikationseinrichtung" auf die Registerkarte **TCP/IP**, wenn sowohl Ihr Computer als auch die Steuerung die TCP/IP-Netzwerkfähigkeit nutzen, unabhängig davon, ob sie sich in demselben Netzwerk befinden oder über ein Gateway miteinander verbunden sind.

**Hinweis:** Die TCP/IP-Adresse Ihres PCs (sowie erforderlichenfalls die Adresse des Gateways und der Teilnetzmaske) wird von Ihrem Netzwerkadministrator unter Windows festgelegt.

# Einstellen der TCP/IP-Parameter

Klicken Sie auf die Registerkarte **TCP/IP**, und legen Sie die folgenden Kommunikationsparameter fest.

| Parameter           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Adresse          | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf IP-Adresse.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf IP-Adresse, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> </ul>                                                                                   |
|                     | Geben Sie in das Feld <b>Wert</b> die Ethernet-Adresse einer SPS im Standard-TCP/IP-Format ein: vier Zahlen zwischen 0 und 255, getrennt durch Punkte. Beispiel: 10.0.254.68 ist eine gültige IP-Adresse.                                 |
| Timeout             | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Timeout.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Timeout, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> </ul>                                                                                         |
|                     | Geben Sie in das Feld <b>Wert</b> einen Wert ein, der die Zeitspanne festlegt, die der PC bis zur erfolgreichen Kommunikation mit einer Steuerung wartet, bevor er eine Fehlermeldung anzeigt. Die Standardeinstellung lautet 3 Sekunden. |
| IP-<br>Startadresse | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf IP-Startadresse.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf IP-Startadresse, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> </ul>                                                                       |
|                     | Geben Sie in das Feld <b>Wert</b> die IP-Startadresse im Standard-TCP/IP-Format ein: vier Zahlen zwischen 0 und 255, getrennt durch Punkte.                                                                                               |
| IP-<br>Endadresse   | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf IP-Endadresse.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf IP-Endadresse, und klicken Sie dann auf Einstellung ändern.</li> </ul>                                                                             |
|                     | Geben Sie in das Feld <b>Wert</b> die IP-Endadresse im Standard-TCP/IP-Format ein: vier Zahlen zwischen 0 und 255, getrennt durch Punkte.                                                                                                 |

Wenn Sie die Konfiguration der Parameter beendet haben, klicken Sie auf  ${\bf OK}.$ 

# **Netzwerk-Explorer**

#### Übersicht

Der Network-Explorer sucht nach Steuerungen, Bridges (Brücken), Bridge-Multiplexern und anderen Geräten, die mit Netzwerken verbunden sind. ProWORX 32 zeigt die gefundenen Geräte mit ihrer Adressnummer sowie dem Typ, dem Modus und dem Status an.

Die Ergebnisse einer Netzwerk-Abfrage werden in Navigationsfeld (in der Navigationsstruktur) links in der Anzeige dargestellt. Wenn irgendwelche SPS gefunden wurden, werden Sie im rechten Feld angezeigt. Das rechte Feld verfügt über zwei verschiedene Ansichten: eine grafische Ansicht und eine Listenansicht. Die grafische Ansicht zeigt ein Bild der gefundenen Steuerungsserien zusammen mit all deren Daten. Die Listenansicht zeigt die Daten in einem Tabellenkalkulationsformat.

#### Verwendung des Network-Explorers

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Hilfsprogramme → Netzwerk-Explorer.     - oder -     Klicken Sie auf die Registerkarte Hilfsprogramme im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf Netzwerk-Explorer.     - oder -     Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Kommunikation, und klicken Sie dann auf Netzwerk-Explorer unten rechts auf jeder Registerkarte im Dialogfeld Kommunikationseinrichtung.                                                                                                                                               |
| 2       | Das Dialogfeld Kommunikationseinrichtung wird angezeigt. Wählen Sie die Standard-Kommunikationsart (siehe <i>S. 94</i> ).  ■ Klicken Sie auf OK, wenn Sie den Netzwerk-Explorer über das Menü "Dienstprogramme" geöffnet haben.  - oder -  ■ Klicken Sie auf Netzwerk-Explorer, wenn Sie diese Funktion über das Dialogfeld Kommunikationseinrichtung aufgerufen haben.                                                                                                                                                                                     |
| 3       | Um jederzeit zum Dialogfeld <b>Kommunikationseinrichtung</b> zurückzukehren, klicken Sie auf <b>Kommunikationseinrichtung</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | Um zwischen den Ansichten zu wechseln, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche Grafische Ansicht oder auf die Schaltfläche Listenansicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5       | <ul> <li>Die folgenden Informationen werden für jede Steuerung angezeigt:</li> <li>Adresse</li> <li>Steuerungstyp</li> <li>SPS-Zustand: Läuft, Optimiert, Gestoppt (Der Stoppcode wird angezeigt). Weitere Informationen siehe <i>S. 377</i>.</li> <li>Batteriestatus: Gut oder Schlecht.</li> <li>Speicherschutz: An oder Aus.</li> <li>SPS-Name: Bei einigen Steuerungen können Sie den Projektnamen innerhalb eines Loadable speichern. Der Projektname wird abgefragt, wenn die Steuerung läuft und sich das Loadable in der Logik befindet.</li> </ul> |

# **SPS-Konfiguration**

#### Übersicht

Der Konfigurations-Editor wird verwendet, um die aktuelle Steuerungskonfiguration des Projekts zu bearbeiten und anzuzeigen. Der Konfigurations-Editor zeigt die Konfigurationsoptionen (Eigenschaften) auf verschiedenen Registerkarten an. Jede Registerkarte enthält eine oder mehrere Eigenschaftslisten, die verwendet werden, um mit der Steuerungskonfiguration in Zusammenhang stehende Elemente anzuzeigen und/oder zu bearbeiten. Welche Eigenschaften angezeigt werden, ist davon abhängig, welche Steuerung konfiguriert wird.

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| SPS-Konfiguration                                      | 106   |
| Steuerungsdetails für Online-DIM-Awareness-Steuerungen | 107   |
| Registerkarte "Allgemein"                              | 108   |
| Registerkarte "Ports"                                  | 111   |
| Registerkarte "Loadables"                              | 114   |
| Loadable-Bibliothek-Assistent                          | 117   |
| Intelligente Konfiguration                             | 119   |

# **SPS-Konfiguration**

# Übersicht

Verwenden Sie bevor Sie beginnen den Assistenten für ein neues Projekt (siehe *S. 46*), um den richtigen Steuerungstyp auszuwählen. Die im Konfigurations-Editor angezeigten Optionen sind vom Steuerungstyp abhängig; wählen Sie daher nur die Optionen aus, die von Ihrer Steuerung unterstützt werden.

# Konfigurieren einer Steuerung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Konfiguration.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Konfiguration, und klicken Sie dann auf Editor öffnen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Konfigurations-Symbol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie die Registerkarte für die Optionen, die Sie konfigurieren möchten.</li> <li>Allgemeines: Konfiguriert den Speicher einer Steuerung einschließlich der Anzahl der Ausgangs-/Merkerbits und Register, E/A-Karten und E/A-Stationen, die Größe des Speichers, der für Konfigurationserweiterungen reserviert werden soll, und die Anzahl und die Größe der ASCII-Meldungen, die Sie verwenden möchten.</li> <li>Ports: Konfiguriert die seriellen und ASCII-Ports einer Steuerung.</li> <li>Loadables: Erweiterungen der Kapazitäten einer Steuerung. Wenn Sie als Anweisungen angezeigt werden (in der Mehrzahl der Fälle), werden Sie als 3-Netzknoten-Anweisungen angezeigt.</li> </ul> |
| 3       | <ul> <li>Klicken Sie auf die zu aktualisierenden Parameterreihen.</li> <li>Drücken Sie die Eingabetaste, um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Esc, um die Änderungen zu verwerfen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | Wenn Sie den Konfigurations-Editor schließen, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, die Sie fragt, ob Sie die Änderungen am Projekt speichern möchten.  • Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu speichern.  • Klicken Sie auf Nein, um die Änderungen zu verwerfen.  • Klicken Sie auf Abbrechen, um im Konfigurations-Editor zu bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Steuerungsdetails für Online-DIM-Awareness-Steuerungen

#### Übersicht

Sie können eine Steuerung im Zustand DIM-Awareness konfigurieren, wenn Sie im Online-Modus mit der Steuerung verbunden sind. Manche Steuerungen ermöglichen unter Umständen unterschiedliche Executive-Einstellungen. Sie müssen die Einzelheiten der aktuellen Executive für Ihre Steuerung ermitteln, bevor Sie deren Konfiguration erfolgreich abschließen können.

# Konfigurieren der Steuerung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Steuerung bei Online-DIM-Awareness zu konfigurieren:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öffnen Sie den Konfigurationseditor (siehe S. 106).                                                                                                                                                                                            |
| 2       | Überprüfen und bearbeiten Sie die Details für Ihre Steuerung, indem Sie sie in der Detailliste anklicken.                                                                                                                                      |
| 3       | <ul> <li>Klicken Sie auf OK, um Ihre Steuerung mit diesen Einstellungen zu konfigurieren.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Abbrechen, um die Operation abzubrechen und Ihre Steuerung im Zustand DIM-Awareness zu belassen.</li> </ul> |

# Registerkarte "Allgemein"

#### Übersicht

Die Registerkarte "Allgemein" im Konfigurations-Editor ermöglicht Ihnen, den Speicher einer Steuerung zu konfigurieren. Diese enthält viele wichtige Optionen, einschließlich der Anzahl der Ausgangs-/Merkerbits und Register, Logiksegmenten, E/A-Karten, die die Steuerung verwendet, die Größe des Speichers, der für Konfigurationserweiterungen reserviert werden soll, und die Anzahl und die Größe der ASCII-Meldungen.

# Parameter der Registerkarte "Allgemein"

Die folgenden Parameter können verändert werden:

| Parameter       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Register        | Geben Sie in jedes der 0xxxx-, 1xxxx-, 3xxxx- und 4xxxx-Registerfelder die Anzahl der Register ein, die die Steuerung nutzen wird. Die Steuerung ruft diese Register bei jedem Programmzyklus ab. Richten Sie daher nur so viele Register ein, wie wirklich benötigt werden, um einen schnellen Programmzyklus Ihrer Steuerung zu gewährleisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Segmente        | Geben Sie die Anzahl der logischen Segmente ein, die die Steuerung nutzen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E/A-Stationen   | <ul> <li>Verschiedene Steuerungen nutzen unterschiedliche E/A-Stationen.</li> <li>Wenn Sie über eine Steuerung verfügen, die Kanäle anstelle von E/A-Stationen verwendet, geben Sie die Anzahl der Kanäle ein, die die E/A der Steuerung nutzen werden. Kanäle werden immer paarweise verwendet, daher muss dieser Wert eine gerade Zahl sein.</li> <li>Wenn Sie über eine Steuerung der Micro-Serie im übergeordneten Modus verfügen, geben Sie die Anzahl der mit dieser Steuerung verbundenen untergeordneten Steuerungen (0 bis 4) an.</li> <li>Wenn Sie über eine Steuerung der Micro-Serie im untergeordneten Modus verfügen, geben Sie die ID für die untergeordnete Baugruppe (1 bis 4) ein.</li> </ul> |
| E/A-Wörter      | Nur Quantum-, Atrium-, 785E-, Momentum- und Compact- (E258, E265, E275, E258)<br>Steuerungen: Geben Sie die maximale Anzahl der E/A-Wörter ein, die für die Programmierung<br>im Traffic Cop verfügbar sein sollen. Die entsprechenden Werte finden Sie in der<br>Dokumentation Ihrer Steuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DCP-Stations-ID | Nur 680-, 685-, 685E-, 780-, 785-, 785E- oder 785L-Steuerungen: Wenn ein anderer Computer diese SPS zur dezentralen Steuerung nutzt, geben Sie die ID des dezentralen Steuerungsprozessors (Distributed Control Processor) (0 bis 32) ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E/A-Zeitanteil  | Geben Sie eine Zeitspanne von 1 bis 100 Millisekunden ein, welche die Steuerung auf die Peripherieportkommunikation verwendet. Die Standardeinstellung lautet 10 ms für 984A-, Bund X-Steuerungen und 20 ms für Quantum-Steuerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Parameter                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start doppeltes<br>Ausgangs-/Merkerbit | Setzen Sie die Startadresse auf einen Wert ungleich Null, um den doppelten Ausgangs-/ Merkerbitbereich zu aktivieren (d.h. zu ermöglichen, dass den Ausgangs-/Merkerbitadressen innerhalb dieses Bereichs mehr als 1 Ausgangs-/Merkerbit zugewiesen werden kann). Setzen Sie den Bereich auf 0, um den doppelten Ausgangs-/Merkerbit-Adressbereich zu deaktivieren. Die Startadresse des doppelten Ausgangs-/Merkerbitbereichs ist Teil der Konfiguration und legt den gesamten Ausgangs-/Merkerbitbereich fest, der als doppelte Ausgangs-/Merkerbits behandelt wird. Der Bereich reicht von der Startadresse bis zur konfigurierten Anzahl an Ausgangs-/Merkerbits. Setzen Sie daher, um den gesamten Ausgangs-/Merkerbitbereich zu aktivieren, die Startadresse auf 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dezentrale Kanäle                      | Nur 984A-S901-, 984B-S901- und 584-Steuerungen: Wählen Sie zwischen 2 und 32 dezentrale E/A-Kanäle aus. Kanäle werden immer paarweise verwendet, daher muss dieser Wert eine gerade Zahl sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nachrichten gesamt                     | Nur Steuerungen, die ASCII-Nachrichten unterstützen: Geben Sie die Gesamtzahl der ASCII-Nachrichten ein, die die Steuerung nutzen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachrichtenwörter                      | Nur Steuerungen, die ASCII-Nachrichten unterstützen: Geben Sie die Länge der ASCII-Nachrichten Ihrer Steuerung (in Maschinenwörtern) ein. Ein Maschinenwort entspricht zwei ASCII-Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ASCII-Ports                            | Geben Sie die Anzahl der ASCII-Ports an der Steuerung ein. Dieser Wert muss eine gerade Zahl sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B984-Steuerung                         | Wählen Sie Ihren B984-Steuerungstyp: B884 oder B886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eingang Verriegelt                     | Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Steuerung den Eingangszustand bei Abschaltung beibehält. Die Eingänge bleiben für einen Programmzyklus eingefroren, wenn die Steuerung wieder eingeschaltet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausregelzeit                           | <ul> <li>Gruppenausregelzeit ermöglicht Ihnen, Parameter für die digitale Eingangsfilterung festzulegen.</li> <li>Jeder Eingangswert wird auf der Basis eines Zeitfensters über einen Filter abgefragt. Sie können die Dauer des Zeitfensters zwischen 200 Mikrosekunden und 19,8 ms (in Schritten zu 200 Mikrosekunden) festlegen.</li> <li>Das Baugruppe fragt jeden Eingang alle 200 Mikrosekunden ab und verwendet das mit dem Eingang verknüpfte Zeitfenster, um den Eingangszustand zu ermitteln. Wenn der abgefragte Eingangszustand AUS ist, wird der Eingangszustand auf AUS gesetzt. Wenn der abgefragte Eingangszustand EIN ist, wird der Eingangszustand auf der Basis einer Verlaufswarteschlange gesetzt. Wenn der Eingang vor einem Zeitfenster EIN war, wird er auf EIN gesetzt; wenn der Eingang AUS war, wird der Eingangszustand auf AUS gesetzt.</li> <li>Die Eingänge sind in vier Gruppen aufgeteilt. Die Ausregelzeit jeder Gruppe kann individuell konfiguriert werden:</li> <li>Gruppe 1: Eingänge 1-4</li> <li>Gruppe 2: Eingänge 5-8</li> <li>Gruppe 4: Eingänge 13-16</li> </ul> |
| Batterieüberwachung                    | Geben Sie die Steuerungsadresse für die Batterie der Steuerung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Parameter                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer-Adresse                                | Geben Sie das Register-Offset ein, das für die Speicherung des Timer-Werts der Steuerung verwendet werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Datum/Uhrzeit                                | Geben Sie das Register-Offset ein, das für die Speicherung des Werts der Uhr (siehe <i>S. 204</i> ) der Steuerung verwendet werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verwendete<br>Konfigurations-<br>erweiterung | Zeigt die Menge des verwendeten Konfigurationserweiterungsplatzes an. Dieses Feld kann nicht verändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konfigurationserweit<br>erungsgröße          | Geben Sie die Größe des Speicherbereichs (in Maschinenwörtern) an, der für Konfigurationserweiterungen reserviert werden soll. Verwenden Sie die folgenden Informationen, um die minimale Konfigurationserweiterungsgröße zu berechnen:  • Konfigurations-Systemverwaltung: 1 Wort  • Erweiterungs-Systemverwaltung: 20 Wörter  • Datenschutz: 8 Wörter  • Datenschutz: 8 Wörter  • Sy80-Adresse: 8 Wörter  • Quantum Hot Standby: 17 Wörter  • VME-Bus: 9 Wörter  • Profibus: Etwa 4096 Wörter; Details finden Sie in Ihrem Profibus-Handbuch.  • Peer Cop: 5 Wörter  Verknüpfungen: 3 Wörter je Verknüpfung plus:  -) Globaler Ausgang: 4 Wörter je Verknüpfung  -) Globaler Eingang: 2 Wörter Systemverwaltung plus, für jedes der bis zu 64 Geräte, 1  + die doppelte Anzahl von bis zu 8 Untereinträgen (max. 8). Das Maximum ist 2 + (64*(1+2*8)) = 1090 Wörter.  -) Spezifischer Ausgang: 2 Wörter Systemverwaltung plus 2 Wörter für jedes der bis zu 64 Geräte. Das Maximum ist 2+(2*64) = 130 Wörter.  -) Spezifischer Eingang: 2 Wörter Systemverwaltung plus 2 Wörter für jedes der bis zu 64 Geräte. Das Maximum ist 2+(2*64) = 130 Wörter.  -) Spezifischer Eingang: 2 Wörter Systemverwaltung plus 2 Wörter für jedes der bis zu 64 Geräte. Das Maximum ist 2+(2*64) = 130 Wörter.  -) Syezifischer Eingang: 10 Wörter.  -) Syezifischer Eingang: 2 Wörter Systemverwaltung; 40 Wörter Systemverwaltung für alles andere als M1E; 12 Wörter/Transaktion. |
| Überspringen<br>aktivieren                   | Klicken Sie auf <b>Wahr</b> , um Sprünge zu ermöglichen (Segmente können während der Zyklen übersprungen werden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Watchdog-Zeit                                | Geben Sie die Timeout-Verzögerung für den Watchdog-Timer in Schritten von zehn Millisekunden ein. Die Steuerung fügt 250 ms zu dem von Ihnen eingegebenen Wert hinzu. Der Standardwert lautet 0000, was 250 ms entspricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bridge-Modus                                 | Klicken Sie auf <b>Wahr</b> , um den Bridge-Modus zu aktivieren. Einige Steuerungen unterstützen den Bridge-Modus, der es Ihnen ermöglicht, über ihren Modbus-Port 1 eine Verbindung zu einem Modbus Plus-Netzwerk herzustellen. <b>Hinweis:</b> Um den Bridge-Modus nutzen zu können, muss sich der MEM/DIP-Schalter Ihrer Steuerung in der Position MEM befinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Registerkarte "Ports"

#### Übersicht

Diese Registerkarte im Konfigurations-Editor ermöglicht Ihnen, die Modbus- und ASCII-Ports einer Steuerung zu konfigurieren. Diese Einstellungen haben überhaupt keinen Einfluss auf das Kommunikations-Setup Ihres PCs — sie beeinflussen ausschließlich die Kommunikationseinrichtung der Steuerung.

#### Modbus-Ports

Die folgenden Parameter können verändert werden:

| Parameter                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modus                       | Legt das Datenprotokoll (RTU oder ASCII) für diese Kommunikationsart fest. Der PC und die Steuerung müssen dasselbe Datenprotokoll verwenden. Die Standardeinstellung lautet RTU. Wenn Sie ASCII-Protokoll für einen Port auswählen, können Sie nur seine Parität, Stopp/Datenbits und die Baud-Einstellung konfigurieren.                                   |
| Parität                     | Fügt eine Paritätsprüfungsbit zu einem Paket hinzu, um die Anzahl der binären Bits immer entweder ungerade (Ungerade Parität) oder gerade (Gerade Parität) zu machen. Wenn keine Parität gewählt wurde, wird das Paritätsprüfungsbit nicht hinzugefügt. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Parität verwenden. Die Standardeinstellung lautet "Gerade". |
| Stopp/Daten                 | Legt die Anzahl der Bits am Ende eines Pakets fest, die das Empfangsgerät für das nächste Paket vorbereiten. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Anzahl an Stoppbits verwenden. Die Standardeinstellung lautet 1.                                                                                                                                       |
| Baud                        | Legt die Datenübertragungsgeschwindigkeit des Modbus-Ports der<br>Steuerung in Bits pro Sekunde fest. Der PC und die Steuerung müssen<br>dieselbe Baudrate verwenden. Die Standardeinstellung lautet 9 600.                                                                                                                                                  |
| Kommunikatio<br>nsbaugruppe | Nur Quantum-Steuerungen: Legt die Steckplatznummer im Baugruppenträger der lokalen E/A-Station fest, in dem sich die CPU befindet.                                                                                                                                                                                                                           |
| Adresse                     | Weist die Modbus-Adresse für den Port zu. Die Standardeinstellung lautet 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verzögerung                 | Legt die Zeitspanne in Schritten von zehn Millisekunden fest, die die Steuerung nach Erhalt einer Meldung wartet, bevor sie eine Quittung sendet. Die Standardeinstellung lautet 1 (10); die maximale Einstellung lautet 20 (200).                                                                                                                           |
| Typ des<br>Modbus-Port 2    | Nur Momentum M1-Steuerungen: Legt den Porttyp des Modbus Port 2 fest; entweder RS232 oder RS485.                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Einfache ASCII-Ports

Einige Modicon-Steuerungen haben RS-232-Ports als Teil von dezentralen E/A-Stationen. Fortgeschrittene Programmierer können diese Ports (Einfache ASCII-oder ASCII/DAP-Ports genannt) für die serielle Kommunikation zwischen Steuerungen und Programmiergeräten verwenden. Verwenden Sie in Ladder Logic die Anweisung Block verschieben (BLKM), um Einfache ASCII-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Konfigurieren Sie die Anzahl der ASCII-Ports für eine Steuerung, indem Sie die ASCII-Portparameter auf der Registerkarte "Allgemein" festlegen.

Die Steuerungen 984A, 984B, und Micro 311, 411, 512, 612 haben einfache ASCII-Ports, die über weniger Eigenschaften als die Modbus-Ports verfügen:

| Parameter   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parität     | Fügt eine Paritätsprüfungsbit zu einem Paket hinzu, um die Anzahl der binären Bits immer entweder ungerade (Ungerade Parität) oder gerade (Gerade Parität) zu machen. Wenn keine Parität gewählt wurde, wird das Paritätsprüfungsbit nicht hinzugefügt. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Paritätseinstellung verwenden. Die Standardeinstellung lautet Gerade. |
| Stopp/Daten | Legt die Anzahl der Bits am Ende eines Pakets fest, die das Empfangsgerät für das nächste Paket vorbereiten. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Anzahl an Stoppbits verwenden. Die Standardeinstellung lautet 1.                                                                                                                                                 |
| Baud        | Legt die Datenübertragungsgeschwindigkeit des Modbus-Ports der<br>Steuerung in Bits pro Sekunde fest. Der PC und die Steuerung müssen<br>dieselbe Baudrate verwenden. Die Standardeinstellung lautet 9 600.                                                                                                                                                            |

#### **ASCII-Ports**

Diese Tabelle ermöglicht dem Benutzer, jeden Port so einzurichten, das er kompatibel mit dem Gerät ist, mit dem er verbunden ist.

Es gibt fünf Eigenschaften, die festgelegt werden können:

| Eigenschaft             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parität                 | Wählen Sie "Gerade", "Ungerade" oder "Keine".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baudrate                | Die Datenübertragungsrate wird auf eine der folgenden<br>Baudraten festgelegt: 50, 75, 110, 134,5, 150, 300, 600, 1 200,<br>1 800, 2 000, 2 400, 3 600, 4 800, 7 200, 9 600 und 19 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl der Stoppbits    | Wählen Sie die Anzahl der Stoppbits für jedes Datenbyte aus (1 oder 2). Ein System mit KEINER PARITÄT verwendet üblicherweise 2 Stoppbits, während ein System mit PARITÄT 1 Stoppbit verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl der Datenbits    | Wählen Sie die Anzahl der Datenbits, die von dem ASCII-Port ausgegeben werden (eine Zahl zwischen 5 und 8). 7 Datenbits ist die Standardeinstellung für die meisten ASCII-Geräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tastatur/Keine Tastatur | Wählen Sie ein Gerät mit Tastatur oder ohne Tastatur aus. Mit dieser Funktion können Sie die Antwort des ASCII-Ports so verändern, dass sie mit dem angeschlossenen Gerätetyp übereinstimmt. Im Tastaturmodus überträgt der Port das eingegebene Zeichen zurück und erfordert Begrenzer, um zum nächsten Datenfeld zu springen und um die Meldung zu beenden. Die Bearbeitung von Eingangsdaten ist von einem Terminal aus möglich. Im Nicht-Tastaturmodus werden keine Daten zurück übertragen. Wenn ein Datenfeld abgeschlossen ist, wird das nächste verfügbare Datenfeld eingegeben oder die Meldung wird automatisch beendet. Es werden keine Bearbeitungsfunktionen unterstützt. |

#### Micro-Ports

Wenn Sie eine Micro-Steuerung 311, 411, 512 oder 612 verwenden, weisen Sie die Ports mittels der Liste **Micro-Port** zu. Die Zuweisungen in der Liste sind Kombinationen der COM1-, COM2- und E/A-Erweiterungsverbindungs-Ports. Die verfügbaren Zuweisungen sind davon abhängig, welchen Micro E/A-Modus Sie im Abschnitt "Steuerungsdetails" auf der Registerkarte "Allgemein" des Steuerungskonfigurations-Editors eingestellt haben.

## Registerkarte "Loadables"

#### Übersicht

Benutzer-Loadables sind Anweisungen, die nicht in einer Steuerung enthalten sind. Statt dessen werden sie von Modicon oder Drittanbietern geliefert und müssen in einer Steuerung oder in ein Proiekt kopiert werden, um genutzt werden zu können.

Loadables stellen eine Erweiterung der Fähigkeiten einer Steuerung dar. Wenn sie als logische Funktionsblöcke geliefert werden (in der Mehrheit der Fälle), werden sie als drei Netzknoten-Anweisungen dargestellt.

Die Anzeige zeigt eine Tabelle der Loadables und die damit verbundenen Informationen. Loadables, die im aktuellen Projekt vorhanden sind, werden durch ein Häkchen gekennzeichnet. Loadables ohne Häkchen sind in der Loadable-Bibliothek vorhanden, jedoch nicht aktuell im Projekt verfügbar. Um ein Loadable zu einem Projekt hinzuzufügen bzw. aus ihm zu entfernen, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

**Hinweis:** Sie können nur Loadables hinzufügen, die bereits Teil einer Loadable-Bibliothek sind. Die Verwendung eines Loadable ist ein zweistufiger Prozess: Übertragen des Loadable in eine Loadable-Bibliothek (siehe *S. 117*) und anschließende Auswahl des Loadables in der Bibliothek und Laden in die Steuerung oder in das Projekt durch Aktivieren des Kontrollkästchens des entsprechenden Loadable auf der Registerkarte "Loadables" sowie Speicherung der Änderungen.

#### Loadable-Parameter

Die folgenden Parameter können verändert werden:

| Parameter      | Beschreibung                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name           | Name des Benutzer-Loadable                                                                                                                     |
| Operationscode | Eine eindeutige zweistellige Hexadezimalzahl, die verwendet wird, um eine Anweisung in der programmierbaren Steuerungslogik zu identifizieren. |
| Version        | Die Versionsnummer des installierten Loadable.                                                                                                 |
| Тур            | Entweder MSL oder USL.                                                                                                                         |

#### Aktualisieren von Loadables -Übersicht

Nachfolgend sind zwei mögliche Szenarien aufgeführt, die von Ihnen die Aktualisierung eines Loadable erfordern:

- Neue Versionen der Loadables werden in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt. Wenn Sie versuchen, ein altes Loadable aus der Konfiguration zu entfernen, macht Sie der Konfigurator darauf aufmerksam, dass das Loadable bereits in der Logik verwendet wird, und verhindert das Löschen des Loadable. Da das Hinzufügen eines Loadable eine umfangreiche Aufgabe sein kann, ermöglicht Ihnen die Option "Loadable aktualisieren", auf bequeme Weise ein Loadable zu ersetzen, ohne es zuerst aus der Logik entfernen zu müssen.
- Sie haben eventuell die Daten einer Steuerung in ein Projekt eingelesen, in dem die Steuerungsdaten ein .MSL-Loadable enthielten (d.h. eine .EXE-Datei von Schneider Electric oder einem Drittanbieter). Wenn die Steuerung vor dem Lesevorgang gelaufen ist, ist das MSL-Loadable im Projekt nicht nutzbar, wenn es in die Steuerung zurückgeschrieben wird. Verwenden Sie die Funktion Loadable aktualisieren, um das MSL-Loadable in einen Zustand zurückzuversetzen, in dem es in die Steuerung zurückgeschrieben werden kann. Loadable aktualisieren fragt Sie nach dem Original-.EXE-Loadable. Die Funktion lädt das Loadable in das Projekt und das Projekt kann dann erfolgreich in die Steuerung zurückgeschrieben werden.

## Aktualisieren von Loadables

Um ein Loadable in einem Projekt zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Loadable, und klicken Sie dann auf **Aktualisierung**.

## Kopieren eines Loadable in eine Steuerung

Um ein Loadable in eine Steuerung oder in ein Projekt zu kopieren:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Loadable. Ergebnis: Das Dialogfeld <b>Opcode auswählen</b> wird angezeigt, wenn kein Opcode für das Loadable festgelegt wurde.                                                                                                                                                               |
| 2       | Wählen Sie einen verfügbaren Opcode aus der Liste aus, und klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | Wenn Sie Offline sind, werden ausgewählte (markierte) Loadables in das Projekt aufgenommen. Alle neuen Loadables, die Sie auswählen, werden zum Projekt hinzugefügt, wenn die Konfigurationsänderungen gespeichert sind. Laden Sie die Loadables in eine Steuerung (siehe <i>S. 126</i> ), um sie in der Steuerung nutzen zu können. |
| 4       | Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, werden keine Änderungen am aktuellen Projekt vorgenommen. Wenn Sie Loadables hinzufügen und den Konfigurator schließen, während Sie online sind, nimmt der Konfigurator die Änderungen direkt an der Steuerung vor. Hinweis: Die Steuerung muss gestoppt werden.                             |
| 5       | Wenn Sie im Online-Kombimodus sind, werden alle von Ihnen gespeicherten Änderungen im aktuellen Projekt gespeichert und dann in die Steuerung geladen. Hinweis: Die Steuerung muss gestoppt werden.                                                                                                                                  |

#### Löschen von Loadables

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen des Loadables, um es aus einem Projekt oder einer Steuerung zu löschen.

**Hinweis:** Sie können ein Loadable nicht löschen, wenn es in der Logik verwendet wird.

#### Loadable-Bibliothek-Assistent

#### Ühersicht

Bevor Sie ein Benutzer-Loadable in eine Steuerung oder in ein Projekt einfügen können, muss es zunächst in die Loadable-Bibliothek geladen werden. Eine Loadable-Bibliothek enthält eine Reihe von Loadables für Sie, so dass Sie sie nur einmal in das ProWORX 32-Format übersetzen müssen.

In der Loadable-Bibliothek können Sie ein Loadable von einer Diskette laden, es in das ProWORX 32-Format übersetzen und es in eine Bibliothek verschieben. Sie können Loadables aus einem vorhandenen Projekt auslesen oder von einer Diskette von Schneider Electric (.exe oder .dat) oder einem Drittanbieter (.exe oder .dat) oder einer ProWORX .TLD Bibliotheksdatei laden.

**Hinweis:** Das Einlesen eines Benutzer-Loadable in eine Loadable-Bibliothek kopiert das Loadable nicht in Ihre Steuerung oder in Ihr Projekt. Die Verwendung eines Loadable ist ein zweistufiger Prozess:

- 1. Einlesen in eine Loadable-Bibliothek
- 2. dann Laden in eine Steuerung oder in ein Projekt (siehe S. 114)

**Hinweis:** Sie können den Loadable-Bibliothek-Assistenten nicht öffnen, wenn der Konfigurations-Editor geöffnet ist.

#### Verwendung der Loadable-Bibliothek

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf die Registerkarte Hilfsprogramme im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf Loadable-Bibliothek.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf Hilfsprogramme → Loadable-Bibliothek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:</li> <li>Opcode bearbeiten: Siehe Bearbeiten von Opcodes (siehe S. 118) unten.</li> <li>Text anzeigen: Zeigt die Hinweise des Herstellers für ein Loadable (falls vorhanden).</li> <li>Bibliothek neu aufbauen: In seltenen Fällen kann die Loadable-Bibliothek beschädigt sein (zum Beispiel wenn ein Computer abstürzt und Dateien beschädigt werden). ProWORX 32 ermöglicht Ihnen, eine Bibliothek auf der Grundlage der .USL- und .MSL-Dateien neu aufzubauen.</li> <li>Loadable in Loadable-Bibliothek übertragen: Überträgt Loadables von einem Projekt, einer alten ProWORX.tld-Datei, von Schneider Electric (.dat) oder von einer .exe-Datei in die Loadable-Bibliothek. Nutzen Sie diese Option auch, um die Version von vorhandenen Loadables in der Loadable-Bibliothek zu aktualisieren.</li> </ul> |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Beenden</b> , um den Assistenten zu schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Bearbeiten von Opcodes

Ein Opcode ist eine eindeutige Nummer, die ein Loadable in der Steuerung oder in einem Projekt identifiziert. Da jeder Opcode eindeutig sein muss, bedürfen sie eventuell einer Änderung.

Wenn ein Loadable zu einem Projekt oder zu einer Steuerung hinzugefügt wird, vergleicht der Konfigurator den Opcode des neuen Loadable mittels integrierter Anweisungen mit den bereits in der Steuerung verwendeten Opcodes und mit zuvor geladenen Loadables. Wenn der Konfigurator erkennt, dass der Opcode des neuen Loadable in Konflikt mit bereits verwendeten Opcodes steht, wird das Fenster Opcode wählen angezeigt.

Wenn Sie jedoch einen Opcode kennen, der nicht in Konflikt mit den bereits in Ihrer Steuerung vorhandenen Loadables steht, können Sie de Option **Opcode bearbeiten** im Assistenten verwenden, um die Änderung vorzunehmen. Wenn Sie dann das Loadable zur Konfiguration hinzufügen, werden Sie nicht zur Eingabe eines neuen Opcodes aufgefordert.

## Intelligente Konfiguration

#### Übersicht

Der Intelligente Online-Konfigurator ermöglicht Ihnen die Durchführung von Konfigurationsänderungen ohne Verlust von in der Steuerung gespeicherten Logikoder Traffic Cop-Information.

Der Konfigurator ermöglicht Ihnen nicht die Speicherung von Änderungen in der Steuerung, wenn:

- eine Verringerung des Steuerungsspeichers für eine bestimmte Einstellung zu einer Verringerung unter der von der Logik verwendeten Größe führt
- Module, die in der Logik verwendet werden, entfernt werden

Beispiel: Die Steuerung enthält Logikadressen bis zu 10160, aber Sie haben versucht, die Anzahl der 1x-Adressen auf 32 neu zu konfigurieren.

Wenn dies passiert, können Sie entweder:

- Änderungen an Ihrer neuen Konfiguration vornehmen, so dass die derzeit in der Steuerung verwendeten Adressen in die entsprechenden Adressbereiche fallen.
   - oder -
- Konfigurationsänderungen ohne Verwendung der intelligenten Konfiguration an die Steuerung senden. Sie verlieren alle in der Steuerung gespeicherten Logikund Traffic Cop-Informationen.

## Online-Änderung Ihrer Konfiguration ohne Informationsverlust

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öffnen Sie den Konfigurationseditor (siehe <i>S. 106</i> ).                                                                                                                                                                     |
| 2       | Wählen Sie im Konfigurationseditor die erforderlichen Adressbereiche für Ihre Konfiguration aus.                                                                                                                                |
| 3       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Änderungen zu speichern:  Klicken Sie auf Übernehmen.  oder -  Schließen Sie den Konfigurationseditor.                                                                                     |
|         | Ergebnis: Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie eine intelligente Konfiguration durchführen möchten.                                                                                              |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Ja</b> , um mit der intelligenten Konfiguration fortzufahren, ohne Logik- oder Traffic Cop-linformationen zu verlieren.                                                                                      |
| 5       | Die intelligente Konfiguration wird fortgesetzt und erfordert einen Auslesen von (siehe <i>S. 123</i> ) und ein Schreiben in (siehe <i>S. 126</i> ) der bzw. die Steuerung. Hinweis: Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.  |
| 6       | Wenn während der intelligenten Konfiguration Probleme wie etwa neu konfigurierte Adressbereiche, die zu klein für die aktuelle Logik sind, auftreten, werden Sie darüber informiert und zum Konfigurationseditor zurückgeführt. |

## Online-Änderung Ihrer Konfiguration mit Informationsverlust

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öffnen Sie den Konfigurationseditor (siehe S. 106).                                                                                                              |
| 2       | Wählen Sie im Konfigurationseditor die erforderlichen Adressbereiche für Ihre Konfiguration aus.                                                                 |
| 3       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Änderungen zu speichern:  Klicken Sie auf Übernehmen.  oder - Schließen Sie den Konfigurationseditor.                       |
|         | Ergebnis: Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie eine intelligente Konfiguration durchführen möchten.                               |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Nein</b> , um den Vorgang mit einer normalen Konfiguration fortzusetzen.  Ergebnis: Die Logik- und Traffic Cop-Informationen werden gelöscht. |

## Auf einen Blick

## Übersicht

Dieses Kapitel enthält Informationen darüber, wie ProWORX 32 genutzt wird, um mit einer Steuerung zu arbeiten.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Logik in einer Steuerung initialisieren                                   |       |
| Lesen von einer Steuerung                                                 | 123   |
| Schreiben in eine Steuerung                                               | 126   |
| Übertragung von Speicherinhalten in den Steuerungs-EEPROM                 | 130   |
| Übertragen der Flash RAM Executive                                        | 131   |
| Übertragung von Speicherinhalten in den Micro Flash RAM                   |       |
| Übertragung des internen Flash oder der PCMCIA an den Flash der Steuerung | 133   |
| Starten und Stoppen von Steuerungen                                       | 135   |
| SPS-Statusanzeige                                                         | 136   |
| Gerät analysieren                                                         |       |

## Logik in einer Steuerung initialisieren

#### Übersicht

Die Initialisierung der Logik überschreibt die Netzwerke, Registerinhalte und ASCII-Nachrichten in einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Die Steuerung muss gestoppt werden, bevor Sie die Logik initialisieren können.

Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Inhalte der Steuerung in eine Sicherungsdatenbank einlesen, bevor Sie die Logik initialisieren.

#### Initialisieren der Logik

Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf **Online-Befehle** → **Steuerungslogik**.

- oder -

Klicken Sie auf Steuerung → Steuerungslogik.

- oder -

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Logik in Steuerung initialisieren** in der Symbolleiste.

**Hinweis:** Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

- Klicken Sie auf Ja. um fortzufahren.
- Klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen.

## Lesen von einer Steuerung

#### Übersicht

Die Funktion Von Steuerung lesen überträgt Speicherinhalte von einer speicherprogrammierbaren Steuerung in eine angegebene Datenbank. Es wird dringend empfohlen, dass Sie diese Funktion verwenden, um die Inhalte einer Steuerung zu sichern, bevor Sie online mit dieser Steuerung arbeiten.

#### Lesen von einer Steuerung

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Steuerung zum Auslesen der Daten ausgewählt haben und dass das die Daten des Projekts, in das die Steuerungsdaten eingelesen werden, gesichert worden ist. Überprüfen Sie außerdem die Kommunikationseinstellungen auf die richtige Adresse.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Logik, Traffic Cop-, Konfigurations-, Loadables-, ASCII-, Status und Gesperrt-Tabellen auszulesen:  • Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Lesen → Lesen.  - oder -  • Klicken Sie auf Steuerung → Lesen.  - oder -  • Klicken Sie auf Lesen im Menü Von Steuerung lesen.                                                              |
| 2       | <ul> <li>Gehen Sie folgendermaßen vor, um nur die erweiterten Speicherregister zu lesen:</li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Lesen → Erweiterungsspeicher lesen.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf Steuerung → Erweiterungsspeicher lesen.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf Erweiterungsspeicher lesen im Menü Von Steuerung lesen.</li> </ul> |
| 3       | Ein Dialogfeld fordert Sie zur Bestätigung, dass Sie aus der ausgewählten Steuerung lesen möchten, auf. Klicken Sie auf <b>Lesen</b> , um alle SPS-Komponenten zu lesen. Hinweis: Wenn Sie nach Abschluss des Lesevorgangs die Tabelle der verwendeten Adressen automatisch neu generieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Tabelle der verwendeten Adressen nach dem Lesen neu erstellen</b> .                                                     |
|         | Informationen darüber, wie Sie eine Teilkomponente eines SPS-Programms auslesen, finden Sie weiter unten unter <i>S. 124</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4       | Wenn der Lesevorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf <b>OK</b> , um zu ProWORX 32 zurückzukehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Teilweises Lesen von einer Steuerung

Sie können eine Teilkomponente eines SPS-Programms separat auslesen. Dies ist mit folgenden Elementen möglich:

- Konfiguration einschließlich Konfigurationserweiterungen
- Netzwerklogik einschließlich verwendeter Tabellen
- Datenzustände und -werte.
- ASCII-Nachrichten

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Teilweises Lesen aktivieren** aktivieren, gelten die folgenden Bedingungen.

| Wenn                                                                                | dann                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die ASCII-Nachrichten zwischen SPS und<br>Datenbank geändert worden sind,           | müssen sowohl die ASCII-Nachrichten als auch die Konfiguration gelesen werden.                                                                    |
| die Konfiguration zwischen der SPS und der Datenbank geändert worden ist,           | müssen die Logik und die Konfiguration gelesen werden.                                                                                            |
| ASCII und Konfiguration geändert worden sind,                                       | ist nur die Option "Signalspeicher" verfügbar.<br>Die Kontrollkästchen "Konfiguration" und<br>"ASCII-Nachricht" sind markiert und<br>deaktiviert. |
| keine Änderungen an der Konfiguration oder ASCII-Nachricht vorgenommen worden sind, | sind alle Optionen verfügbar.                                                                                                                     |

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Bedingungen werden die erforderlichen Optionen im Dialogfeld aktiviert bzw. deaktiviert. Darüber hinaus wird eine Nachricht zur Textbezeichnung hinzugefügt, die erläutert, warum eine Option deaktiviert ist. Wenn Ihre Steuerung und Ihr Projekt beispielsweise übereinstimmen, aber die ASCII-Nachrichten geändert worden sind, würde am Bildschirm angegeben, dass die ASCII- und Konfigurations-Sections gelesen werden müssen.

## Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen teilweisen Lesevorgang auszuführen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Befolgen Sie die Schritte 1-3 in der Tabelle oben (siehe S. 123).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Daten aus der ausgewählten Steuerung auslesen möchten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilweises Lesen aktivieren.  Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, sind die vier Optionen für teilweises Lesen (Konfiguration, Logik, Signalspeicher und ASCII-Nachrichten) auf der Grundlage der zulässigen Bedingungen, die durch die Änderungen zwischen Datenbank und SPS bestimmt werden, aktiviert. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind alle Optionen für das teilweise Lesen markiert und deaktiviert, und ein vollständiger Lesevorgang wird ausgeführt. |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Konfiguration</b> , um diese Komponente zu lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Logik</b> , um diese Komponente zu lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Signalspeicher</b> , um diese Komponente zu lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>ASCII-Nachrichten</b> , um diese Komponente zu lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7       | Klicken Sie auf Lesen. Hinweis: Wenn Sie keine Komponenten für den teilweisen Lesevorgang anklicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die angibt, dass kein Lesevorgang ausgeführt wird. Hinweis: Wenn Sie nach Abschluss des Lesevorgangs die Tabelle der verwendeten Adressen automatisch neu generieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tabelle der verwendeten Adressen nach dem Lesen neu erstellen.                                                                                                                                                                                                         |
| 8       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , wenn der Lesevorgang abgeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Schreiben in eine Steuerung

#### Übersicht

Die Funktion In eine Steuerung schreiben schreibt die Inhalte einer Datenbank in eine Steuerung. Die Steuerung muss gestoppt werden, bevor Sie Daten in die Steuerung schreiben können.

#### Schreiben in eine Steuerung

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Steuerung zum Schreiben der Daten ausgewählt haben und dass die Daten der Steuerung, in die die Daten geschrieben werden sollen, gesichert worden sind. Überprüfen Sie außerdem die Kommunikationseinstellungen auf die richtige Adresse.

## **A** ACHTUNG

#### **Unbeabsichtigter Betrieb**

Der Abbruch des Schreibvorgangs während des Ladens von Standard-Registerwerten führt zu teilweise geschriebenen Daten, und die SPS kann in den Modus "Run" versetzt werden. Wenn Ihre Anwendung auf Standard-Registerwerten beruht (Spulenstatus, deaktivierte Zustände, Registerwerte, Verlaufstabellen etc.), müssen Sie einen vollständigen Schreibvorgang durchführen, bevor Sie die SPS in den Modus "Run" versetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Logik, Traffic Cop-, Konfigurations-, Loadables-, ASCII-, Status und Gesperrt-Tabellen in eine Steuerung zu schreiben: Dieser Befehl überschreibt alle vorhandenen SPS-Daten.  • Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Schreiben → Alles schreiben.  - oder -  • Klicken Sie auf Steuerung → Alles schreiben.  - oder - |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Inhalte der Steuerung zu schreiben, sofern die Adress- und Funktions-blöcke in der Logik von der Zielsteuerung unterstützt werden. Sie können wählen, entweder die Logik, verwendeten Ausgangs-/ Merkerbits, ASCII- und Zustand/Gesperrt-Tabellen oder nur die Logik und die verwendeten Ausgangs-/Merkerbits zu aktualisieren:  • Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Schreiben → Logik und Daten verschieben.  - oder -  • Klicken Sie auf Steuerung → Logik und Daten verschieben.  - oder -  • Klicken Sie auf Logik und Daten verschieben im Menü In Steuerung schreiben.                                                        |
| 3       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um nur in die Register des Erweiterungsspeichers zu schreiben. Wählen Sie alle Dateien des Erweiterungsspeichers oder eine bestimmte Datei des Erweiterungsspeichers aus, und klicken Sie auf OK.  • Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Schreiben → Erweiterungsspeicher schreiben.  - oder -  • Klicken Sie auf Steuerung → Erweiterungsspeicher schreiben.  - oder -  • Klicken Sie auf Erweiterungsspeicher schreiben im Menü In Steuerung schreiben.                                                                                                                                                                                    |
| 4       | ProWORX 32 überprüft, ob die Steuerung und Datenbank übereinstimmen, und die Ergebnisse werden im Dialogfeld "Überprüfung von Projekt/Steuerung" angezeigt. Wenn die Steuerung und die Datenbank übereinstimmen, klicken Sie auf Schreiben. Zu den möglichen Gründen, warum die Steuerung und die Datenbank nicht übereinstimmen, gehören:  Die Steuerung, in die die Daten geschrieben werden sollen, verfügt nicht über ausreichend Speicher für die zu schreibende Logik.  Die Adressbereiche der Steuerung sind eventuell nicht groß genug.  Die festgelegte Steuerungsanweisung stimmt eventuell nicht mit der Datenbank überein.  Die Datenbank verwendet eventuell doppelte Ausgangs-/Merkerbits, die von den meisten Steuerungen nicht unterstützt werden. |
|         | Informationen darüber, wie Sie eine Teilkomponente eines SPS-Programms schreiben, finden Sie weiter unten unter <i>S. 128</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Teilweises Schreiben in eine Steuerung

Sie können separat in eine Teilkomponente eines SPS-Programms schreiben. Dies ist mit folgenden Elementen möglich:

- Konfiguration einschließlich Konfigurationserweiterungen
- Netzwerklogik einschließlich verwendeter Tabellen
- Datenzustände und -werte.
- ASCII-Nachrichten

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Teilweises Schreiben aktivieren** aktivieren, gelten die folgenden Bedingungen.

| Wenn                                                                                | dann                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die ASCII-Nachrichten zwischen SPS und<br>Datenbank geändert worden sind,           | müssen sowohl die ASCII-Nachrichten als auch die Konfiguration geschrieben werden.                                                                |
| die Konfiguration zwischen der SPS und der Datenbank geändert worden ist,           | müssen die Logik und die Konfiguration geschrieben werden.                                                                                        |
| ASCII und Konfiguration geändert worden sind,                                       | ist nur die Option "Signalspeicher" verfügbar.<br>Die Kontrollkästchen "Konfiguration" und<br>"ASCII-Nachricht" sind markiert und<br>deaktiviert. |
| keine Änderungen an der Konfiguration oder ASCII-Nachricht vorgenommen worden sind, | sind alle Optionen verfügbar.                                                                                                                     |

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Bedingungen werden die erforderlichen Optionen im Dialogfeld aktiviert bzw. deaktiviert. Darüber hinaus wird eine Nachricht zur Textbezeichnung hinzugefügt, die erläutert, warum eine Option deaktiviert ist. Wenn Ihre Steuerung und Ihr Projekt beispielsweise übereinstimmen, aber die ASCII-Nachrichten geändert worden sind, würde am Bildschirm angegeben, dass die ASCII- und Konfigurations-Sections geschrieben werden müssen.

## Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen teilweisen Schreibvorgang auszuführen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Befolgen Sie die Schritte 1-4 in der Tabelle oben (siehe S. 126).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | Ein Dialogfeld fordert Sie zur Bestätigung, dass Sie in die ausgewählte Steuerung schreiben möchten, auf. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilweises Schreiben aktivieren.  Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, sind die vier Optionen für teilweises Schreiben (Konfiguration, Logik, Signalspeicher und ASCII-Nachrichten) auf der Grundlage der zulässigen Bedingungen, die durch die Änderungen zwischen Datenbank und SPS bestimmt werden, aktiviert. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind alle Optionen für das teilweise Schreiben markiert und deaktiviert, und ein vollständiger Schreibvorgang wird ausgeführt. |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Konfiguration</b> , um diese Komponente zu schreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Logik</b> , um diese Komponente zu schreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Signalspeicher</b> , um diese Komponente zu schreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>ASCII-Nachrichten</b> , um diese Komponente zu schreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | Klicken Sie auf <b>Schreiben</b> . Hinweis: Wenn Sie keine Komponenten für den teilweisen Schreibvorgang anklicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die angibt, dass kein Schreibvorgang ausgeführt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Übertragung von Speicherinhalten in den Steuerungs-EEPROM

#### Übersicht

Diese Funktion bezieht sich nur auf Compact-Steuerungen. Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, während die Steuerung läuft. Sie müssen zunächst die Steuerung stoppen.

**Hinweis:** Führen Sie den Übertragungsvorgang nicht durch, wenn die Batterie der Steuerung einen geringen Ladezustand aufweisen, da ansonsten die Prozessorinhalte verloren gehen können.

Tipp: Speicherschutz ist ein Schalter an Ihrer Steuerung, der Sie daran hindert, die Inhalte der Steuerung zu ändern. Der Speicherschutzschalter sollte auf AN stehen, da ansonsten die Karte beim Einschalten den Speicher überschreibt.

Übertragung der Inhalte des Steuerungsspeichers in den FFPROM

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Schreiben → Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM.         - oder -</li> <li>Klicken Sie auf Steuerung → Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM.         - oder -</li> <li>Klicken Sie auf Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM im Menü In Steuerung schreiben.</li> </ul> |
| 2       | Compact-Steuerungen der Serie A verfügen über vier verbesserte EEPROM-Optionen, die vor der Übertragung eingestellt werden können:  Nach Abschaltung SPS im vorherigen Run/Stopp-Zustand wiederherstellen SPS nach Laden vom EEPROM starten 4xxxx-Register auf EEPROM speichern Optimierter Modus - Wenn diese Option ausgewählt ist, kann die Steuerung nicht im Online-Zustand bearbeitet werden.             |
| 3       | Klicken Sie auf <b>"Übertragung"</b> . Sie werden aufgefordert, die Steuerung zu stoppen, wenn diese läuft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Übertragen der Flash RAM Executive

#### Verwenden des Exec Loader

Um den Flash RAM-Ablaufteil zu übertragen, um den Flash RAM-Ablaufteil in eine Diskettendatei einzulesen oder um den Flash RAM-Ablaufteil von einer Diskettendatei auszulesen, verwenden Sie die Drittanbieter-Anwendung EXECLoader. Exec Loader ist ein Windows-basierendes 32-Bit-Programm, dass es Ihnen ermöglicht, den Firmware-Ablaufteil in einer Vielzahl von Schneider Electric SPS-Modulen zu aktualisieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Exec Loader zu öffnen:

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfsprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf **Exec Loader**.
  - oder -
- Klicken Sie auf **Dienstprogramme** → **Exec Loader**.

## Übertragung von Speicherinhalten in den Micro Flash RAM

#### Übersicht

Diese Funktion bezieht sich nur auf Micro-Steuerungen. Diese Funktion kopiert die Speicherinhalte einer Micro-Steuerung in den Flash RAM der Steuerung.

Wenn die Micro-Steuerung eingeschaltet wird, überprüft sie zuerst, ob eine gültige Konfiguration im Datenspeicher vorhanden ist. Falls nicht, werden die Inhalte des Flash RAM neu in den Speicher der Steuerung geladen.

Flash RAM kann als eine Alternative zur optionalen Batteriesicherung oder als eine zusätzliche Sicherung der Logik und Konfiguration verwendet werden.

## Übertragung an den Flash RAM der Micro-Steuerung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Schreiben → Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM.         - oder -</li> <li>Klicken Sie auf Steuerung → Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM.         - oder -</li> <li>Klicken Sie auf Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM im Menü In Steuerung schreiben.</li> </ul>                                                  |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie auf Übertragung. Sie werden aufgefordert, anzugeben, ob ProWORX 32 die Steuerung nach dem Laden in den Flash RAM starten soll oder nicht.</li> <li>Klicken Sie auf Ja, wenn ProWORX 32 die Steuerung nach der Übertragung der Speicherinhalte in den Flash RAM automatisch starten soll.</li> <li>Klicken Sie auf Nein, wenn die Steuerung nach dem Übertragen der Speicherinhalte in den Flash RAM nicht gestartet werden soll.</li> </ul> |
| 3       | Wenn die Steuerung läuft, werden Sie aufgefordert, die Steuerung zu stoppen. Die Steuerung muss gestoppt werden, um fortfahren zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Übertragung des internen Flash oder der PCMCIA an den Flash der Steuerung

#### Übersicht

Diese Funktion kopiert die Speicherinhalte einer Compact TSX-, Quantum 434oder Quantum 534-Steuerung in den Flash RAM oder auf die PCMCIA-Speicherkarte der Steuerung.

**Hinweis:** Führen Sie den Übertragungsvorgang nicht durch, wenn die Batterie der Steuerung einen geringen Ladezustand aufweisen, da ansonsten die Prozessorinhalte verloren gehen können.

Wenn die Steuerung eingeschaltet wird, überprüft sie zuerst, ob eine gültige Konfiguration im Datenspeicher vorhanden ist. Falls nicht, werden die Inhalte des Flash RAM oder der PCMCIA-Speicherkarte neu in den Speicher der Steuerung geladen.

Der Flash RAM oder die PCMCIA-Speicherkarte können als eine Alternative zur optionalen Batteriesicherung oder als eine zusätzliche Sicherung der Logik und Konfiguration verwendet werden.

Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, während die Steuerung läuft. Sie müssen zunächst die Steuerung stoppen.

Übertragen der Speicherinhalte der Steuerung an den Flash-Speicher oder die PCMCIA-Speicherkarte der Steuerung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Schreiben → Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM.         - oder -</li> <li>Klicken Sie auf Steuerung → Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM.         - oder -</li> <li>Klicken Sie auf Übertragung auf Flash-Speicher/EEPROM im Menü In Steuerung schreiben.</li> </ul>                                                                                    |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie auf Interner Flash, um die aktuelle Logik in den Flash-Speicher zu übertragen.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf PCMCIA, um die aktuelle Logik auf die PCMCIA-Speicherkarte zu übertragen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Compact-Steuerungen verfügen über verbesserte Optionen, die vor der Übertragung ausgewählt werden können. Legen Sie die Parameter für die internen Flash- und PCMCIA-Einstellungen fest.  SPS nach Laden vom EEPROM starten. Startet die Steuerung automatisch mit der Logik, die bei einem Stromausfall im Flash-Speicher oder auf der PCMCIA-Karte gespeichert wurde.  Signalspeicher sichern: Speichert bei einem Stromausfall den letzten Zustand im Flash-Speicher oder auf der PCMCIA-Karte. |
| 4       | Geben Sie die Anzahl der zu speichernden Register in das Feld "Zu speichernde 4xxxx-Register" ein. Die angegebene Anzahl von Registern werden bei einem Stromausfall im Flash-Speicher oder auf der PCMCIA-Karte gespeichert.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | Klicken Sie auf Übertragen, um die Logik in den Flash-Speicher oder auf die PCMCIA-Speicherkarte zu übertragen. Sie werden aufgefordert, die Steuerung zu stoppen, wenn diese läuft. Hinweis: Klicken Sie auf Flash löschen, um die im Flash-Speicher oder auf der PCMCIA-Karte gespeicherte Logik zu löschen.                                                                                                                                                                                     |
| 6       | Wenn die Steuerung momentan läuft, klicken Sie auf Stopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Starten und Stoppen von Steuerungen

## Starten und Stoppen einer Steuerung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Online-Befehle → Start/Stopp.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf SPS → Starten/Stoppen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche SPS starten in der Symbolleiste.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 2       | Für Steuerungen, die diesen Modus unterstützen, können Sie Optimierungsmodus auswählen. Im Optimierungsmodus ist die Möglichkeit, den Signalfluss zu bearbeiten oder anzuzeigen, nicht verfügbar. Sie müssen die Steuerung stoppen, um Änderungen an der Logik vornehmen zu können. Die Steuerungen 685E und 785E verfügen über einen 2 k Puffer, der eine Bearbeitung während des optimierten Modus ermöglicht. Wenn dieser Puffer voll ist, können keine weiteren Änderungen vorgenommen werden, bis die Steuerung gestoppt wird. |
| 3       | Klicken Sie auf "Start", um die Steuerung zu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4       | Da Dialogfeld Starten/Stoppen zeigt die folgenden Steuerungsinformationen an:  Projektname Prozessortyp Kommunikationstyp und Adresse Aktueller Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Stopp</b> , um die Steuerung zu stoppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **SPS-Statusanzeige**

#### Übersicht

Die Statusanzeige überwacht die Statusworte der SPS. Die zu überwachende SPS wird durch das ausgewählte Projekt bestimmt. Es können mehrere Projekte gleichzeitig Überwacht werden, und die Ergebnisse in den Wort-Datengitternetzen werden im Projekt gespeichert. Weitere Informationen über Statusworte, siehe *S. 380*.

Hinweis: Die verfügbaren Wörter sind von der überwachten SPS abhängig.

## Öffnen der SPS-Statusanzeige

Doppelklicken Sie im Proiekt-Navigationsfeld auf SPS-Status.

- oder -

Klicken Sie auf **Projekt** → **SPS-Status**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol SPS-Status.

#### Überprüfen des Wertes eines Wortes

Ausgehend vom Fenster "SPS-Status":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Aktuellen Eintrag aktualisieren.                                                                                                                |
| 2       | Markieren Sie im Statuswort-Navigationsfeld das Wort, dessen Wert Sie anzeigen möchten.  Hinweis: Einfache Bits werden farbig angezeigt, wenn sie gesetzt sind. |

# Protokollieren von Wortdaten

Ausgehend vom Fenster "SPS-Status":

| Schritt | Aktion                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Ausgewählte Einträge aufzeichnen.                                                                             |
| 2       | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Statuswort-Symbolen, um die Wörter auszuwählen, die Sie protokollieren möchten. |
| 3       | Klicken Sie auf Protokollieren starten.                                                                                       |
| 4       | Um die Protokollierung zu beenden, klicken Sie auf <b>Protokollieren stoppen</b> .                                            |

# Arbeiten mit protokollierten Wortdaten

## Nach dem Protokollieren von Wortdaten:

| Schritt | Aktion                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gitternetz der protokollierten Daten.                                       |
| 2       | Um die markierten Wortdaten aus dem Gitternetz der protokollierten Wortdaten zu löschen, klicken Sie auf <b>Löschen</b> . |
| 3       | Um alle Wortdaten aus dem Gitternetz der protokollierten Wortdaten zu löschen, klicken Sie auf <b>Alles löschen</b> .     |
| 4       | Um die detaillierte Wortansicht und das Bitdiagramm anzuzeigen, klicken Sie auf Bits anzeigen.                            |
| 5       | Um die protokollierten Wortdaten zu drucken, klicken Sie auf <b>Drucken</b> .                                             |

## Gerät analysieren

#### Übersicht

Die Analysefunktion ist äußerst nützlich für die Diagnose von Problemen mit Ihrer SPS, die nicht infolge der typischen Online-Programmierung/Inbetriebnahme auftreten. "Gerät analysieren" arbeitet eine Checkliste vordefinierter Tasks aus, um bestimmte Probleme im Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit eines E/A-Teilsystems und dem allgemeinen SPS-Status zu ermitteln. Die Analysefunktion kann Probleme lokalisieren, die vom Wartungspersonal behoben werden können, sowie eine permanent aktualisierte Wartungsprotokoll-Wissensbasis für zukünftige Referenzen aufbauen.

# S901 Stil analysieren

Die S901-Funktion Analysieren führt folgende Überprüfungen durch: Stoppcodefehler, SPS-Status, Batterie nicht funktionsfähig, Speicherschutz, Einzel-Zyklus, Konstanter Zyklus, S901/J200 Status, ASCII-Fehler, Kanal-Kommunikations-Funktionsfähigkeit, Modul-Funktionsfähigkeit. Alle potenziellen Probleme werden in einem Bericht gespeichert.

#### S908 Stil analysieren

Die S908-Funktion Analysieren führt folgende Überprüfungen durch: Stoppcodefehler, SPS-Status, Batterie nicht funktionsfähig, Speicherschutz, Einzel-Zyklus, Konstanter Zyklus, Hot Standby, DCP vorhanden, ASCII-Fehler gesetzt, Dezentrale E/A, S908 Fehler gesetzt, Kabel A-Fehler, Kabel B-Fehler, Globale Kommunikations-Funktionsfähigkeit, Kabel A Kommunikations-Funktionsfähigkeit, Kabel B Kommunikations-Funktionsfähigkeit, Health der lokalen E/A-Station, Health der dezentralen E/A-Station, Dezentrale E/A-Station Kabel B, Stationskommunikation und Modul-Funktionsfähigkeit. Alle potenziellen Probleme werden in einem Bericht gespeichert.

#### Erklärung der Ausgabe der Funktion SPS analysieren

Beschreibung der Grafiken der Ausgabe:

| Grafik | Beschreibung                                                                                              |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| /      | Dieser Bereich weist keine Fehler auf, und es wurde kein Eintrag im Bericht vorgenommen.                  |  |
| ç      | Es wurde ein Eintrag im Bericht vorgenommen, der den Status des Bereichs angibt.                          |  |
| ×      | Es wurde ein Problem in dem bestimmten Bereich festgestellt. Es wurde ein Eintrag im Bericht vorgenommen. |  |

## Anzeige des Berichts der Funktion "Gerät analysieren"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Gerät analysieren.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Projekt → Gerät analysieren.</li> <li>oder -</li> </ul>                                   |  |
|         | Klicken Sie auf die Schaltfläche Gerät analysieren in der Symbolleiste.                                                                                                                                         |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Bericht</b> . (Das Fenster Bericht zeigt das Datum und die Uhrzeit, an dem bzw. zu der das Problem aufgetreten ist, sowie eine Beschreibung des potenziellen Problems an.) |  |

#### Auf einen Blick

#### Übersicht

Konfigurationserweiterungen sind Hilfsprogramme, die in eine Steuerung geladen werden können. Der Konfigurationserweiterungsbereich umfasst zahlreiche verschiedene Hardware-Konfigurationserweiterungen. Diese Erweiterungn sind steuerungsspezifisch. Jede unterschiedliche Erweiterung verfügt über ihren eigenen Editor, und einige der komplexeren Erweiterungen verfügen außerdem über einen Assistenten.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                                | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Konfigurationserweiterungen                          | 142   |
| Compact-Phase II                                     | 144   |
| Datenschutzerweiterung                               | 145   |
| Quantum Hot Standby                                  | 146   |
| E/A-Scanner für Quantum-Steuerungen (mit NOE-Karten) | 149   |
| E/A-Scanner für Momentum-Steuerungen                 | 154   |
| E/A-Scanner-Assistent                                | 155   |
| Peer Cop                                             | 158   |
| Peer Cop-Assistent                                   | 163   |
| Profibus-Erweiterung                                 | 166   |
| S980-Erweiterung                                     | 169   |
| SY/MAX-Erweiterung                                   | 170   |
| TCP/IP-Erweiterung                                   | 171   |
| Quantum VME-Bus-Erweiterung                          | 172   |
| Quantum Sicherheit                                   | 173   |

## Konfigurationserweiterungen

#### Übersicht

Konfigurationserweiterungen können bearbeitet werden, während das Projekt online oder offline ist. Online-Veränderungen können nur an einer angehaltenen Steuerung vorgenommen werden. Die Konfigurationserweiterungsinformationen werden im Projekt gespeichert und können jederzeit geladen werden.

Im Feld "Aktive Erweiterungen" aufgelistete verfügbare Konfigurationserweiterungen:

| Konfigurationserweiterung | Beschreibung                                                                                                                           |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datenschutz               | Verhindert, dass bestimmte Blocks mit 0xxxx- und 4xxxx-<br>Referenzen durch allgemeine Modbus-Datenschreibbefehle<br>verändert werden. |  |
| Peer Cop                  | Ermöglicht es Ihnen, Datenblöcke zu konfigurieren, die zwischen den Steuerungen eines Modbus Plus-Netzwerks übertragen werden.         |  |
| S980-Adressen             | Legt die S980-Stationsadresse fest.                                                                                                    |  |
| Quantum Hot Standby       | Ermöglicht die zusätzliche Konfiguration des Quantum Hot Standby-Setups.                                                               |  |
| Profibus                  | Konfiguriert eine Quantum-Steuerung für die Profibus-<br>Kommunikation.                                                                |  |
| TCP/IP                    | Konfiguriert Steuerungen, um über eine<br>Kommunikationskarte eine Verbindung zu einem TCP/IP-<br>Netzwerk aufnehmen zu können.        |  |
| SY/MAX                    | Konfiguriert eine Quantum-Steuerung für die Kommunikation mit SY/MAX-E/A-Stationen.                                                    |  |
| E/A-Verwalter             | Ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Datenblöcken, die zwischen den Steuerungen eines TCP/IP-Netzwerks übertragen werden.            |  |
| Compact-Phase II          | Diese Erweiterung ist nur für Compact-Steuerungen der Phase II verfügbar.                                                              |  |
| Quantum VME-Bus           | Konfiguriert eine VME-424/X-Steuerung für die Kommunikation mit einem VME-Netzwerk.                                                    |  |
| Quantum Sicherheit        | Ermöglicht die zusätzliche Sicherheits-Konfiguration von Quantum-Steuerungen des Typs 140 CPU 434 12A und 140 CPU 534 14A.             |  |

**Hinweis:** Vor der Einstellung von Konfigurationserweiterungen müssen Sie den Parameter Konfigurationserweiterungsgröße (siehe *S. 108*) im Konfigurationseditor festlegen.

## Verwenden des Hilfsprogramms "Konfigurationserweiterungen"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Konfigurationserweiterungen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Konfigurationserweiterungen, und klicken Sie dann auf Editor öffnen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Projekt → Konfigurationserweiterungen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Konfigurationserweiterungen, und klicken Sie dann auf Editor öffnen.</li> </ul> |  |
|         | Ergebnis: Das Fenster "Konfigurationserweiterungen", das die für das aktive Projekt verfügbaren Erweiterungen enthält, wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2       | Um eine Konfigurationserweiterung hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Symbol Erweiterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3       | Um eine Konfigurationserweiterung zu löschen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Symbol Erweiterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4       | Um eine Erweiterung zu bearbeiten, vergewissern Sie sich, dass das mit der Erweiterung verbundene Kontrollkästchen aktiviert ist. Wählen Sie dann die zu bearbeitende Erweiterung aus dem Feld "Erweiterungen" aus. Die Statusleiste unten im Fenster "Konfigurationserweiterungen" zeigt die Anzahl der verwendeten Wörter, die Gesamtzahl der verfügbaren Wörter und alle Fehler- oder Statusmeldungen, falls diese auftreten.                                                                                                                                    |  |
| 5       | Um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern, schließen Sie das Fenster "Konfigurationserweiterungen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## **Compact-Phase II**

#### Übersicht

Compact Phase II Erweiterungen ermöglichen die Programmierung von Funktionen, die für Compact Phase II-Steuerungen spezifisch sind. Dies bietet eine Unterstützung von:

- SPS-basiertem Passwortzugriff
- Geschützter Datenbereich
- Comm 1 CTS/RTS-Verzögerungszeiteinstellungen

**Hinweis:** Wenn die Compact Phase II-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

## Bearbeiten der Compact Phase II-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Aktivieren Sie im Feld "Aktive Erweiterung" das Kontrollkästchen <b>Compact Phase II</b> .                                                                                                                                                                      |  |
| 2       | Geben Sie einen Geschützten Datenbereichswert zwischen 0 und 128 in das Feld <b>SDA-Größe (K Wörter):</b> ein. Der Wert Null zeigt an, dass die Funktion nicht verfügbar ist.                                                                                   |  |
| 3       | Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 50 in das Feld CTS-Verzögerung (x10 ms) ein. Der Wert Null zeigt an, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Hinweis: Dieser Wert ist ein Faktor von 10; wenn Sie 5 eingegeben, wird der Wert 50 von der SPS berücksichtigt. |  |
| 4       | Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 50 in das Feld RTS-Verzögerung (x10 ms) ein. Der Wert Null zeigt an, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Hinweis: Dieser Wert ist ein Faktor von 10; wenn Sie 5 eingegeben, wird der Wert 50 von der SPS berücksichtigt. |  |
| 5       | Geben Sie ein aus maximal 16 Zeichen (A-Z, 0-9 und _) bestehendes Passwort in das Feld <b>SPS-Passwort</b> ein. Das SPS-Passwort kann nur im Online-Modus geändert werden. Wenn kein Passwort eingegeben wird, ist die SPS nicht passwortgeschützt.             |  |

# **Datenschutzerweiterung**

### Übersicht

Datenschutz wird verwendet, um spezifische 0xxxx- und 4xxxx-Referenzen vor einer Änderung durch die Prozessüberwachungs- und Steuerungssoftware zu schützen. Der Schreibzugriff ist für alle 0xxxx- und 4xxxx-Referenzen innerhalb des angegebenen Blocks zulässig.

Referenzen außerhalb der angegebenen Bereiche sind vor allgemeinen Modbus-Datenschreibbefehlen geschützt. Standardmäßig sind alle 0xxxx- und 4xxxx-Referenzen nicht geschützt.

**Hinweis:** Wenn die Datenschutzerweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

# Bearbeiten der Datenschutzerweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie im Feld "Aktive Erweiterung" das Kontrollkästchen Datenschutz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>0xxxx-Startadresse</b> ein. Die Standardeinstellung lautet 0:0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Geben Sie die Nummer der Referenzen, die ungeschützt bleiben sollen, in das Feld <b>0xxxx-Länge</b> ein. ProWORX 32 zeigt die geschützten Referenzbereiche in den Feldern <b>0xxxx geschützte Bereiche</b> an.  Beispiel: Angenommen, Sie geben einen Wert für die Startadresse von 00017 und eine Länge von 1024 ein. Der erste geschützte Bereich reicht von 00001 (der erste mögliche Wert) bis 00016 (der letzte Wert vor dem von Ihnen eingegebenen Wert für die Startadresse).  Darauf folgt ein ungeschützter Bereich von 00017 bis 01040 (00017 + 1024). Alle Referenzen über 01041 sind ebenfalls geschützt.  Wenn Sie eine Länge eingeben, die zu groß ist (d.h. über die für die Steuerung konfigurierten Adressen hinausreicht), setzt ProWORX den Wert automatisch so, dass alle Adressen über den Startadressfeldern liegen. |
| 4       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>4xxxx-Startadresse</b> ein. Die Standardeinstellung lautet 4:0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | Geben Sie die Nummer der Referenzen, die ungeschützt bleiben sollen, in das Feld <b>4xxxx-Länge</b> ein. ProWORX 32 zeigt die geschützten Referenzbereiche in den Feldern <b>4xxxx geschützte Bereiche</b> an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# **Quantum Hot Standby**

### Übersicht

Die Quantum Hot Standby-Erweiterung ermöglicht die zusätzliche Konfiguration des Quantum Hot Standby-Setups. Hiermit können Sie auch den Typ des Signalspeichertransfers zwischen den CHS 110-00-Baugruppen festlegen. Außerdem können Sie das Initialbefehlsregister und den Nicht-Transfer-Bereich festlegen.

Diese Erweiterung ist nur an Quantum-Steuerungen der Version 2.x verfügbar, die das CHS Loadable (siehe Kopieren eines Loadable in eine Steuerung, S. 116) in der Konfiguration enthalten.

**Hinweis:** Wenn die Quantum Hot Standby-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterungen" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

### Bearbeiten der Quantum Hot Standby-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie im Feld "Aktive Erweiterung" das Kontrollkästchen <b>Quantum Hot Standby</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein die 4xxxx-Adresse des Befehlsregisters, das für die Konfiguration des Hot Standby-Systems verwendet wird, in das Feld Befehlsregister ein. Dieses Register muss bei jedem Programmzyklus übertragen werden und darf sich nicht im Nicht-Transfer-Bereich befinden.  Das Initialbefehlsregister enthält die Einstellungen, die in die Steuerung geladen werden, wenn diese eingeschaltet wird. Wenn Änderungen vorgenommen werden müssen, während die Steuerung läuft, muss das Befehlsregister und nicht das Initialbefehlsregister verwendet werden. Einstellungen wie etwa der Austausch von Port-Adressen, die ein Executive-Upgrade ermöglichen, die den Standby-Modus bei einem Logik-Unterschied festlegen, die die Steuerungsmodi bestimmen und die den Schlüsselschalter übergehen, können ausgehend vom Befehlsregister verändert werden. |

| Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Geben Sie die Startadresse des Registerbereichs, der nicht von der Primärsteuerung an die Standby-Steuerung übertragen werden soll, in das Feld Startadresse des Nicht-Transfer-Bereichs ein. So wird üblicherweise vorgegangen, um die Zykluszeit zu verringern.</li> <li>Die ersten beiden Register werden bei umgekehrten Transfervorgängen verwendet. Diese Registers ermöglichen die Übertragung von Informationen von der Standby-Steuerung in die Primärsteuerung.</li> <li>Das dritte Register ist das Statusregister, in dem der Status von beiden Steuerungen gespeichert ist. Dieses Register enthält Informationen darüber, wie das Hot Standby System läuft. Es enthält also Informationen über den Signalfluss der CHS-Anweisung, die Position des A/B-Schalters der Steuerung und darüber, ob ein Logik-Unterschied zwischen den Steuerungen vorliegt.</li> <li>Alle Register nach dem dritten Register werden während des Programmzyklus ignoriert (nicht übertragen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geben Sie die Länge des Nicht-Transfer-Registerbereichs in das Feld <b>Länge</b> des Nicht-Transfer-Bereichs ein. Dieser Wert kann von 1 bis zur Gesamtzahl der in der Steuerung konfigurierten Register reichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klicken Sie auf <b>Befehls-/Statusregister anzeigen</b> , um die Inhalte des Befehls-<br>und Statusregister im Datenanzeigefenster anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Funktion Übertragener Signalspeicher:</li> <li>Standard (12K): Alle 0xxxx- und 1xxxx-Registers (jeweils bis zu 8192) werden übertragen.</li> <li>Wenn 10000 oder weniger 3xxxx- und 4xxxx- (Kombi-) Register konfiguriert sind, dann werden alle Register übertragen.</li> <li>Wenn mehr als 10000 3xxxx- und 4xxxx- (Kombi-) Register konfiguriert sind, dann werden (bis zu) 1000 3xxxx-Registers und alle 4xxxx-Register (bis zu einer kombinierten Gesamtzahl von 10000) übertragen.</li> <li>Nur Routine: Alle in der Routine-Transfer-Tabelle festgelegten Adressen werden bei jedem Programmzyklus übertragen. Es müssen mindestens 16 4xxxx-Registers vorhanden sein, um den Nicht-Transfer-Bereich zu unterstützen. Die Routine-Transfer-Tabelle ist ein Bereich von E/A-Merkerbits und Registern, der als ein Vielfaches von 16 konfiguriert werden muss.</li> <li>Routine und Extra: Alle in der Routine-Transfer-Tabelle und in den Extra-Tabellen definierten Adressen werden übertragen. Der Bereich jeder Extra-Tabelle muss ein Vielfaches von 16 sein. Die Extra-Tabellen können über mehrere Programmzyklen verteilt übertragen werden.</li> <li>Gesamter Signalspeicher: Das gesamte, in der Steuerung konfigurierte RAM</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | <ul> <li>Markieren Sie eine Adresse in der Tabelle und geben Sie die Referenzlänge ein.</li> <li>Für die Adresslängen von Routine-Transfer-Tabellen muss dies ein Wert zwischen 16 und der maximal konfigurierten Größe für diese Adresse sein.</li> <li>Für die Adresslängen von Extra-Transfer-Tabellen muss dies ein Wert zwischen 16 und der maximal konfigurierten Größe für diese Adresse mit Ausnahme des in der entsprechenden Routine-Tabelle festgelegten Bereichs sein.</li> <li>Die Werte müssen ein Vielfaches von 16 sein. Die festgelegten Bereiche werden aktualisiert und rechts in den Tabellen angezeigt, wenn sich die Werte ändern.</li> </ul> |
| 8       | Geben Sie die Anzahl der Programmzyklen (1-255), die für die Übertragung der Extra-Transfer-Tabellen von der Primärsteuerung in das Standby-System erforderlich sind, in das Feld <b>Zu übertragende Zyklen</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9       | Klicken Sie auf die Registerkarte Initialbefehlsregister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10      | Setzen Sie die Parameter Port (x)-Adressen tauschen auf "Ja" oder "Nein".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11      | Setzen Sie die Parameter Steuerungs- (x) Modus auf "Offline" oder "Online".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12      | Setzen Sie den Parameter <b>Standby-Modus (bei Logik-Unterschied)</b> auf "Ja" oder "Nein".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13      | Setzen Sie den Parameter <b>Executive-Upgrade-Schalter</b> auf "Aktiviert" oder "Deaktiviert".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14      | Setzen Sie den Parameter <b>Überschreiben mit Tastschalter</b> auf "Aktiviert" oder "Deaktiviert".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# E/A-Scanner für Quantum-Steuerungen (mit NOE-Karten)

### Übersicht

Der E/A-Scanner gewährleistet die Datenübertragung zwischen zwei oder mehr Steuerungen in einem TCP/IP-Netzwerk. Der E/A-Scanner ermöglicht Ihnen abhängig von Ihrer Steuerung die simultane Konfiguration von bis zu 128 Kommunikationstransaktionen. Da die TCP/IP-Verbindung nur einmal aufgebaut wird und während der gesamten Sitzung bestehen bleibt, ist diese Kommunikationsart sehr effizient.

**Hinweis:** Wenn die E/A-Scanner-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

### E/A-Scanner-Assistent

ProWORX 32 enthält einen Konfigurationsassistenten, der Sie schrittweise durch das Setup der Datenübertragung zwischen einem lokalen Gerät und einer Reihe von dezentralen Geräten in einem TCP/IP-Netzwerk führt. Weitere Informationen siehe S. 155

# Bearbeiten der E/A-Scanner-Erweiterung

Markieren Sie im Feld "Aktive Erweiterung" die Erweiterung "E/A-Scanner", und gehen Sie dann wie folgt vor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie im Feld "Aktive Erweiterung" das Kontrollkästchen <b>E/A-Scanner</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2       | Wählen Sie eine zu bearbeitende Karte aus der Liste <b>Kartennummer</b> aus. Je nach SPS-Typ sind eine, zwei oder sechs zu bearbeitende Karten verfügbar. Jede Karte verfügt über einen unabhängigen Satz von Datenwerten.                                                                                                                                                                                       |
| 3       | Geben Sie in das Dialogfeld <b>Lokales Gerät</b> eine IP-Adresse im Format (1-255).(1-255).(1-255).(1-255) in das Feld <b>IP-Adresse</b> ein. Diese Adresse muss mit der TCP/IP-Erweiterung für die ausgewählte Karte übereinstimmen.                                                                                                                                                                            |
| 4       | Geben Sie eine 1xxxx- oder 3xxxx-Adresse, die Health-Informationen empfangen soll, in das Feld <b>Funktionsfähigkeitsblock (1x/3x)</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | Geben Sie die Nummer des Steckplatzes (1-16) im Baugruppenträger, in dem die ausgewählte Karte installiert ist, in das Feld <b>Slot-Nummer</b> ein. Dieser Wert muss mit dem Wert in der TCP/IP-Erweiterung für die ausgewählte Karte identisch sein.                                                                                                                                                            |
| 6       | Klicken Sie auf das Feld <b>Gerätesteuerung</b> .  Ergebnis: Rechts wird das Dialogfeld "Adresse bearbeiten" angezeigt.  Geben Sie eine gültige Adresse ein. Bei dieser Adresse muss es sich entweder um eine 3x- oder eine 4x-Adresse handeln, die innerhalb des konfigurierten Bereichs des Projekts liegt. Die angegebene Adresse wird in der Tabelle "Adresse verwendet" angezeigt, wenn diese sichtbar ist. |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Gerätesteuerung aktivieren</b> . Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, ist das Feld "Gerätesteuerungsblock" aktiviert. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, ist das Feld "Gerätesteuerungsblock" deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8       | <ul> <li>Klicken Sie auf Register anzeigen.</li> <li>Ergebnis: Es wird ein Datenanzeigefenster geöffnet. Dieses zeigt die</li> <li>Funktionsfähigkeitsregister und die Gerätesteuerungsregister an.</li> <li>Klicken Sie auf den rechten oder linken Pfeil unter Aktuelle Seite, um zwischen den Funktionsfähigkeits-und Gerätesteuerungsregistern umzuschalten.</li> <li>Auf der Seite Funktionsfähigkeitsregister wird abhängig von der in Schritt 3 im Feld "Funktionsfähigkeitsblock" eingegebenen Adresse eines der folgenden Elemente angezeigt.</li> <li>(8) 3x-Register, die 128 Funktionsfähigkeitsbits für jede der 128 möglichen Transaktionen halten. Diese Register können in jeder Radix bearbeitet werden; ihre Standardeinstellung lautet "Dezimal".</li> <li>(128) 1x-Merkerbits, die 128 Funktionsfähigkeitsbits für jede der 128 möglichen Transaktionen halten. Diese Register können in jeder Radix bearbeitet werden; ihre Standardeinstellung lautet "Binär".</li> </ul> |
|         | <ul> <li>Auf der Seite Gerätesteuerungsregister wird abhängig von der in Schritt 3 im Feld "Funktionsfähigkeitsblock" eingegebenen Adresse eines der folgenden Elemente angezeigt.</li> <li>(8) 3x- oder 4x-Register, die 128 Funktionsfähigkeitsbits für jede der 128 möglichen Transaktionen halten. Diese Register können in jeder Radix bearbeitet werden; ihre Standardeinstellung lautet "Binär". Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Bitanzeige-Editor zu öffnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9       | Doppelklicken Sie auf der Seite <b>Gerätesteuerungsregister</b> auf eine Datenzelle, um die Daten zu bearbeiten. Ergebnis: Das Dialogfeld zur Datenbearbeitung wird anzeigt, und Sie können Änderungen in jeder für diese Zeile definierten Radix vornehmen. Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, oder drücken Sie auf <b>Esc</b> , um die Änderungen rückgängig zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | Doppelklicken Sie auf eine Radixzelle, um die Daten zu bearbeiten. Ergebnis: Das Dropdown-Listenfeld "Radix" wird angezeigt. Sie können jede neue Radix in der Liste auswählen. Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, oder drücken Sie auf <b>Esc</b> , um die Änderungen rückgängig zu machen. Der Datenwert spiegelt die neue Radix wieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11      | Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Bitanzeige-Editor zu öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Bitanzeige-Editor

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Doppelklicken Sie auf ein Bit, um die Daten zu bearbeiten. Die hexadezimalen und dezimalen Datenwerte werden geändert, um den neuen Wert wiederzugeben.                                          |
| 2       | Oder klicken Sie auf die Liste rechts neben dem Bit, das Sie ändern möchten. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Das zugehörige Bit wird geändert, um die neue Einstellung wiederzugeben. |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um den neuen Wert zu akzeptieren, oder auf <b>Abbrechen</b> , um den neuen Wert zu ignorieren und den Bitanzeige-Editor zu schließen.                                |

# Dialogfeld "Transaktion wählen"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Das Feld Transaktion wählen zeigt bis zu 128 Transaktionen an (64 für M1E-SPS (siehe <i>S. 154</i>)).</li> <li>Eine nicht konfigurierte Transaktion wird durch ein rotes X gekennzeichnet.</li> <li>Eine teilweise konfigurierte Transaktion wird durch ein gelbes Ausrufezeichen gekennzeichnet.</li> <li>Eine konfigurierte Transaktion wird durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet.</li> </ul> |
| 2       | Um eine Transaktion zu konfigurieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Transaktionsliste, und klicken Sie auf <b>Transaktion hinzufügen</b> . Transaktionen werden in ihrer Reihenfolge konfiguriert; wenn Sie also drei Transaktionen haben und auf <b>Transaktion hinzufügen</b> klicken, kann die vierte Transaktion konfiguriert werden.                          |
| 3       | Um die Konfiguration der letzten Transaktion in der Liste zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Transaktionsliste, und klicken Sie auf <b>Transaktion löschen</b> oder drücken Sie die Taste <b>Löschen</b> .                                                                                                                                                  |

# Dialogfeld "Dezentrales Gerät"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie die IP-Adresse des dezentralen Geräts, mit dem Sie kommunizieren, in das Feld <b>IP-Adresse</b> ein.                                                                                                                                                                                       |
| 2       | Geben Sie den Wert der Zielgerät-ID in das Feld <b>Geräte-ID</b> ein. Dies ist ein Bezeichner für ein Transaktionspaar (insbesondere Link-Client/Server Transaktionen). Das Transaktionspaar muss übereinstimmende Geräte-IDs aufweisen.                                                             |
|         | Beispiel: Eine einzelne Server-Schreibtransaktion, die Daten an die übereinstimmenden Client-Lesetransaktionen in einem dezentralen Gerät sendet. Alle Client-Lesetransaktionen akzeptieren die von der einzelnen Server-Schreibtransaktion gesendeten Daten, solange die Geräte-IDs übereinstimmen. |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | Geben Sie einen Wert in Millisekunden, der die Dauer angibt, wie lange gewartet werden soll, bevor die Transaktion wiederholt wird, in das Feld <b>Wiederholungsrate</b> (0-50k) ein. Der Wert 0 gibt die schnellstmögliche Rate an. |
| 4       | Geben Sie einen Wert in Millisekunden, der die Dauer angibt, wie lange auf eine Antwort auf jede Transaktion gewartet werden soll, in das Feld <b>Störungs-Timeout</b> (0-50k) ein.                                                  |

# Dialogfeld "Transaktion"

| Schritt      | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schritt<br>1 | <ul> <li>Wählen Sie eine der folgenden Funktionen aus der Liste Funktion aus:</li> <li>Lesen: Eine unilaterale Lesetransaktion, bei der ein lokales Gerät Daten von einem dezentralen Gerät ausliest.</li> <li>Schreiben: Eine unilaterale Schreibtransaktion, bei der ein lokales Gerät Daten in ein dezentrales Gerät schreibt.</li> <li>Lesen/Schreiben: Eine unilaterale Lese/Schreibtransaktion, bei der ein lokales Gerät Daten von einem dezentralen Gerät ausliest und Daten in dieses dezentrale Gerät schreibt.</li> <li>Client-Verbindung Lesen: Ein gepaarter Funktionstyp, bei der ein lokales Gerät auf eine Schreibtransaktion von einem dezentralen Gerät, das über eine übereinstimmende Server-Schreibtransaktion verfügen muss, antwortet.</li> <li>Client-Verbindung Schreiben: Ein gepaarter Funktionstyp, bei der ein lokales Gerät Daten in ein dezentrales Gerät schreibt, das über eine übereinstimmende Server-Lesetransaktion verfügen muss.</li> <li>Client-Verbindung Lesen/Schreiben: Ein gepaarter Funktionstyp, bei der ein lokales Gerät Daten aus einem dezentralen Gerät liest und Daten in ein dezentrales Gerät schreibt, das über eine übereinstimmende Server-Lese- und Schreibtransaktion verfügen muss.</li> <li>Server-Verbindung Lesen: Ein gepaarter Funktionstyp, bei dem ein lokales Gerät eine Lesetransaktion von einem dezentralen Gerät initiiert. Das dezentrale Gerät muss über eine übereinstimmende Client-Schreibtransaktion verfügen.</li> <li>Server-Verbindung Schreiben: Ein gepaarter Funktionstyp, bei dem ein lokales Gerät Daten in ein dezentrales Gerät schreibt. Das dezentrale Gerät muss über eine übereinstimmende Client-Lesetransaktion verfügen.</li> <li>Server-Verbindung Lesen/Schreiben: Ein gepaarter Funktionstyp, bei der ein lokales Gerät Daten aus einem dezentralen Gerät liest und Daten in ein dezentrales Gerät schreibt, das über eine übereinstimmende Client-Lese-/ Schreibtransaktion verfügen muss.</li> </ul> |
|              | Hinweis: Für unilaterale Funktionstypen ist keine Intervention für die dezentralen Geräte erforderlich. Sie antworten auf jede Lese- oder Schreibtransaktion, ohne dass eine E/A-Scannertransaktion eingerichtet werden muss. Verbundene Funktionstypen erfordern zwei ergänzende Transaktionen, jeweils eine in jedem Gerät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | <ul> <li>Wählen Sie eine der folgenden Funktionen aus der Liste Fallback-Wert aus:</li> <li>Null: Setzt die Datenwerte für die ausgewählte Transaktion bei einem Stromausfall auf Null zurück.</li> <li>Letzten halten: Speichert die letzten Datenwerte für die ausgewählte Transaktion, und macht sie bei einem Neustart nach einem Stromausfall verfügbar.</li> </ul> |

# Dialogfeld "Lesen von dezentralem Gerät"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie die lokale Datenadresse, die Daten von der dezentralen Steuerung empfängt, in das Feld <b>Zu</b> ein.                        |
| 2       | Geben Sie die dezentrale Adresse, von der aus die Daten gesendet werden, in das Feld <b>Von</b> ein.                                   |
| 3       | Geben Sie die Zahl der aufeinander folgenden, zu lesenden Register in das Feld <b>Länge</b> ein. Es sind bis zu 125 Register zulässig. |

# Dialogfeld "Schreiben auf dezentrales Gerät"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie die lokale Datenadresse, die Daten an die dezentrale Steuerung sendet, in das Feld <b>Von</b> ein.                               |
| 2       | Geben Sie die dezentrale Adresse, an die die Daten gesendet werden, in das Feld <b>Zu</b> ein.                                             |
| 3       | Geben Sie die Zahl der aufeinander folgenden, zu schreibenden Adressen in das Feld <b>Länge</b> ein. Es sind bis zu 100 Register zulässig. |

# E/A-Scanner für Momentum-Steuerungen

# Bearbeiten der E/A-Scanner-Erweiterung

Das Dialogfeld "E/A-Scanner-Konfiguration" für M1 Ethernet-Steuerungen weist mit Ausnahme der 2 folgenden Punkte die gleichen Funktionen wie das Dialogfeld für Quantum-Steuerungen (mit NOE-Karten) (siehe *S. 149*) auf.

Für M1 Ethernet-Steuerungen:

- Im Dialogfeld Lokales Gerät ist das vierte Feld Diagnoseblock, das genauso funktioniert wie Gerätesteuerung (siehe S. 149) für NOE.
- Im Dialogfeld Lokales Gerät ist das fünfte Feld Diagnoseblock aktivieren, das genauso funktioniert wie Gerätesteuerung aktivieren (siehe S. 149) für NOE.

# Datenanzeigefenster -Funktionsfähigkeits- und Diagnoseregister

Wenn Sie auf **Register anzeigen** klicken, wird die Seite **Funktionsfähigkeitsregister** (Seite 1) (siehe *S. 149*) genau so angezeigt, wie für Quantum-Steuerungen mit NOE-Karten. Die Seite **Diagnoseregister** (Seite 2) wird jedoch für M1 Ethernet-Steuerungen unterschiedlich angezeigt.

**Hinweis:** Die Seite "Diagnoseregister" für M1 Ethernet-Steuerungen zeigt Tabellen mit einer Länge von 128-Wörtern an, während die Tabellen für Quantum-Steuerungen nur eine Länge von 8-Wörtern aufweisen.

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um die Diagnoseregister zu bearbeiten.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Doppelklicken Sie auf eine Datenzelle, um die Daten zu bearbeiten. Ergebnis: Es wird eine Liste angezeigt, aus der Sie jeden Wert auswählen können. Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, oder drücken Sie auf <b>Esc</b> , um die Änderungen rückgängig zu machen. <b>Hinweis</b> : Die Datenwerte sind für eine NOE-Karte schreibgeschützt. Die Änderung dieses Werts ändert nicht die Art und Weise, wie die entsprechende NOE-Karte funktioniert. Sie setzt den Wert einfach auf den korrekten Wert zurück. |
| 2       | Doppelklicken Sie auf eine Radixzelle, um die Daten zu bearbeiten. Ergebnis: Es wird eine Liste angezeigt, aus der Sie jede Radix auswählen können. Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, oder drücken Sie auf <b>Esc</b> , um die Änderungen rückgängig zu machen. Der Datenwert spiegelt die neue Radix wider.                                                                                                                                                                                                |

### F/A-Scanner-Assistent

### Übersicht

Der Assistent läuft unabhängig vom Offline/Online-Modus. Alle Änderungen werden an Offline-Projekten vorgenommen, und es besteht auch die Möglichkeit, Online-Geräte zu bearbeiten. TCP/IP-Kommunikationen sind nur bei der Änderung von Online-Geräten erforderlich.

Verwendung des E/A-Scanner-Assistenten

# **A** ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass Online-Geräte angehalten sind.

Es können sich Online-Geräte in Betrieb befinden! Sie müssen diese anhalten, bevor Sie deren Inhalte ändern. Vergewissern Sie sich vor dem Anhalten eines Geräts, dass das Anhalten zu keinerlei Sicherheitsrisiken führen kann. Das Gerät wird wieder in Betrieb genommen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Änderungen an den Inhalten der Geräte können nicht rückgängig gemacht werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>E/A-Scanner-Assistent</b> im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | Lesen Sie die Anweisungen am Bildschirm, und klicken Sie auf Weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3       | <ul> <li>Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um den Transaktionstyp festzulegen.</li> <li>Direkt - Erstellt eine einzelne Transaktion im lokalen Gerät. Die Daten werden unabhängig von der Programmierung des dezentralen Geräts übertragen. Diese Option ist einfacher als Client/Server-Verbindung, ist aber mit einem höheren Risiko verbunden, weil das Zielgerät keine zusätzliche Programmierung für seinen Betrieb erfordert.</li> <li>Client/Server-Verbindung - Erstellt ein Paar zueinander passender Transaktionen, jeweils eine in jedem Gerät. Der Server sendet einen Request zu einem Client, der dann auf diesen Request antwortet. Dies ist eine sicherere Option als die Direkte Transaktion, ihre Einrichtung und Aufrechterhaltung ist jedoch komplexer.</li> </ul> |
|         | Klicken Sie auf Weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <ul> <li>Geben Sie eine IP-Adresse im Standard-IP-Format (1-255).(1-255).(1-255).(1-255).(1-255) in das Feld IP-Adresse des lokalen Geräts ein.</li> <li>Wenn Sie eine Quantum-SPS verwenden, wählen Sie den Steckplatz, in dem sich die NOE-Karte (oder ein ähnlicher Ethernet-Adapter) befindet, in der Liste Kommunikationsbaugruppennummer aus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Klicken Sie auf Weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5       | Um die E/A-Scanner-Erweiterung richtig zu nutzen, müssen Sie Zielsteuerungen angeben, mit denen kommuniziert werden soll. Diese Zielsteuerungen werden dezentrale Geräte genannt.  • Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein dezentrales Gerät hinzuzufügen.  • Klicken Sie auf Löschen, um ein dezentrales Gerät zu löschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Sie müssen mindestens ein dezentrales Gerät definieren, bevor Sie fortfahren können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | <ul> <li>Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, um ein dezentrales Gerät hinzuzufügen:</li> <li>Klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Projekt auszuwählen. Wählen Sie ein Projekt aus der Liste Dezentrales Gerät/Datenbank aus.</li> <li>Geben Sie die IP-Adresse der SPS für das Projekt des dezentralen Gerätes in das Feld Wählen Sie eine IP-Adresse ein.</li> <li>Wenn Sie eine Quantum-SPS verwenden, wählen Sie den Steckplatz, in dem sich die NOE-Karte (oder ein ähnlicher Ethernet-Adapter) befindet, in der Liste In welchem Steckplatz des dezentralen Rack befindet sich das Gerät? aus.</li> </ul>                                      |
|         | Klicken Sie auf <b>Weiter</b> , um zum Menü Dezentrales Gerät - Zusammenfassung zurückzukehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7       | Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, bis alle dezentralen Geräte hinzugefügt worden sind. Klicken Sie auf <b>Weiter</b> , wenn Sie das Hinzufügen von dezentralen Geräten zur E/A-Scanner-Erweiterung abgeschlossen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8       | Für die Übertragung von Daten von einem Gerät zum anderen ist eine Transaktion erforderlich. Bestehende Transaktionen können nicht mittels des E/A-Scanner-Assistenten geändert werden und werden daher deaktiviert. Bis zu 128 Transaktionen können erstellt werden, es sei denn, Sie verwenden M1E-Steuerungen - diese unterstützen nur 64 Transaktionen.  • Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Transaktion hinzuzufügen.  • Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine vom E/A-Scanner-Assistenten erstellte Transaktion zu bearbeiten.  • Klicken Sie auf Entfernen, um eine vom E/A-Scanner-Assistenten erstellte Transaktion zu entfernen. |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | <ul> <li>Nach dem Anklicken von Hinzufügen werden Sie zur Auswahl eines dezentralen Geräts aufgefordert. Klicken Sie auf ein dezentrales Gerät aus der Liste, und klicken Sie dann auf Weiter.</li> <li>Jetzt können Sie die neue Transaktion konfigurieren.</li> <li>Wählen Sie zuerst eine Funktion aus der Liste aus.</li> <li>Geben Sie dann 4xxxx-Adressen in die Felder Von und Zu ein.</li> <li>Geben Sie anschließend numerische Werte in das Feld Anzahl von Registern in den Bereichen "Lesen von dezentralem Gerät" und "Schreiben auf dezentrales Gerät" ein.</li> </ul> |
|         | Klicken Sie auf <b>Weiter</b> , wenn Sie die Bearbeitung der Transaktion beendet haben. (Beschreibungen der Funktionen und Felder, siehe <i>S. 149</i> .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10      | Das Menü "Transaktion – Zusammenfassung" zeigt eine Zusammenfassung aller neuen in das lokale Gerät zu schreibenden Transaktionen sowie die verschiedenen ausgewählten dezentralen Geräte. Vergewissern Sie sich, dass die Transaktionen richtig sind, und klicken Sie auf <b>Weiter</b> .  Hinweis: Durch Anklicken von <b>Weiter</b> wird mit den Änderungen fortgefahren. Diese können nach Anklicken von "Weiter" nicht wieder rückgängig gemacht werden. Hinweis: In diesem Schritt werden nur Offline-Datenbanken geändert.                                                    |
| 11      | Klicken Sie auf <b>Online-Geräte aktualisieren</b> , um die physikalischen Geräte, die vom Assistenten als dezentrale Geräte definiert worden sind, zu aktualisieren. Hierdurch wird das lokale Gerät nicht aktualisiert. Es muss nach dem Schließen des Konfigurationserweiterungs-Editors und der Speicherung aller Änderungen aktualisiert werden. Klicken Sie auf <b>Weiter</b> .                                                                                                                                                                                                |

# Beenden des E/A-Scanner-Assistenten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Protokolldatei anzeigen</b> , um ein Protokoll aller an den lokalen und dezentralen Geräten vorgenommenen Änderungen anzuzeigen. Diese Datei (ScannerWizard.log) kann bei Bedarf gespeichert und ausgedruckt werden. |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Beenden</b> , um den Assistenten zu schließen.                                                                                                                                                                       |

# Peer Cop

### Übersicht

Die Peer Cop-Erweiterung gewährleistet eine Datenübertragung zwischen zwei oder mehr Steuerungen in einem Peer-to-Peer-Netzwerk sowie die Vernetzung mehrerer Netzwerke mittels der S985-Kommunikationskarte. Peer Cop konfiguriert Datenblöcke, die kontinuierlich (einmal je Programmzyklus) zwischen den Netzknoten eines Modbus Plus-Netzwerks übertragen werden sollen. Die Daten können an alle Netzknoten auf einer einzigen Verbindung (Globale E/A) oder zwischen bestimmten Modbus Plus-Netzknoten auf einer Verbindung (Spezifische E/A) übertragen werden.

Es können maximal 32 Datenregister oder 512 (zum Beispiel 32\*16) E/A-Kanäle von einer Steuerung gleichzeitig übertragen oder gelesen werden. Peer Cop wird von der Steuerung A145 und allen Steuerungen der E-Serie und allen Momentum- und Quantum-Steuerungen unterstützt, die mit NOM-Ethernet-Adaptern ausgestattet sind. Es können bis zu drei Verbindungen des Peer Cop konfiguriert und bearbeitet werden.

**Hinweis:** Wenn die Peer Cop-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

### Peer Cop-Assistent

ProWORX 32 enthält einen Konfigurations-Assistenten (siehe *S. 163*), der Sie bei der Einrichtung Ihrer Peer Cop-Erweiterungen unterstützt.

Hinweis: Der Peer Cop-Assistent ailt nur für Verbindung 1.

# Bearbeiten der Peer Cop-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie im Feld "Aktive Erweiterung" das Kontrollkästchen Peer Cop.                                                                                                                                                                   |
| 2       | Die Peer Cop-Erweiterung kann für bis zu drei Verbindungen konfiguriert werden. Wenn Sie eine Verbindung hinzufügen, erhalten Sie Zugang zu den 64 möglichen Geräten in einem anderen Peer-to-Peer-Netzwerk.                                 |
|         | <ul> <li>Verbindung 1 ist die interne Verbindung; auf alle Geräte im lokalen Modbus<br/>Plus-Netzwerk kann über die Verbindung 1 zugegriffen werden.</li> <li>Verbindungen 2 und 3 sind dezentrale Verbindungen über S985-Karten.</li> </ul> |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | <ul> <li>Um eine Verbindung hinzuzufügen, klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.</li> <li>Um die Konfiguration einer Verbindung zu löschen, klicken Sie auf Verbindung löschen.</li> <li>Um eine Verbindung zu entfernen, klicken Sie auf Verbindung löschen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4       | Um eine Verbindung zu konfigurieren, setzen Sie die Parameter "Kommunikationsbaugruppennummer", "Timeout-Wert" und "Letzter Wert". Wählen Sie für die Verbindung 2 oder 3 eine Kommunikationsbaugruppennummer (1 bis 16) aus der Liste Verbindung x Kommunikationsbaugruppennummer aus. Die Kommunikationsbaugruppennummer gibt die Kommunikationsbaugruppennummer in einem Quantum-Baugruppenträger an. Wenn Sie eine Quantum-Steuerung verwenden, haben Sie die Option, die Kommunikationsbaugruppennummer für die zweite und dritte Verbindung zu bearbeiten. Die erste Verbindung ist eine interne Verbindung, daher kann sie nicht bearbeitet werden. |
| 5       | Wählen Sie einen Wert aus der Liste <b>Timeout (ms)</b> aus. Timeout legt das Funktionsfähigkeits- (Health) Timeout-Intervall fest. Der Standardwert beträgt 500 ms. Dieser Wert gibt die minimale Periode an, während der eine über den Peer Cop konfigurierte Kommunikation ausfallen muss, bevor das zugehörige Health-Bit gelöscht wird. Gültige Timeout-Werte liegen zwischen 20 ms und 2 Sekunden. Wenn Sie einen zu großen Wert eingeben, wird der Wert auf ein Vielfaches von 20 reduziert. Wenn Sie beispielsweise 230 eingeben, wird dieser Wert auf 220 reduziert (er wird nicht auf 240 aufgerundet).                                          |
| 6       | Klicken Sie auf <b>Löschen</b> oder <b>Halten</b> in der Liste <b>Letzter Wert</b> . Letzter Wert gibt an, ob der letzte Wert gespeichert werden soll oder nicht. Wenn "Halten" gewählt wurde, wird der mit einem nicht funktionsfähigen Transfer verbundene Eingangsdatenbereich in seinem ursprünglichen Zustand belassen (d.h. der letzte Wert mit Health gleich OK).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Globaler Ein-/Ausgang

Globaler E/A ist eine von zwei Kommunikationsmethoden, die von der Peer Cop-Erweiterung verwendet werden (die andere ist Spezifischer E/A). Globaler E/A ist eine Broadcast-Kommunikationsmethode, bei der eine Meldung an alle Steuerungen im Modbus Plus-Netzwerk gesendet wird. Datenübertragungen von Globaler E/A erfordern keine Quittung von der empfangenden Steuerung, sodass der empfangenden Steuerung keine unmittelbare Systemverwaltung auferlegt wird.

**Hinweis:** Klicken Sie auf **Daten anzeigen**, um die Registerdaten jedes globalen Ein-/Ausgangs oder spezifischen Ein-/Ausgangs zu betrachten. Das Datenanzeigefenster wird geöffnet und zeigt die relevanten Daten an.

# Bearbeiten von globalen Eingängen

Globaler Eingang wird verwendet, um globale Daten von jedem beliebigen Gerät in einem Modbus Plus-Netzwerk zu empfangen. Für jedes Gerät (1 bis 64) ist ein Eintrag (eine Zeile) verfügbar. Die globalen Daten jedes Gerätes können auch in Teilen empfangen werden, die durch Unterfelder festgelegt werden.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Globaler Eingang im Feld "Verbindungen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2       | Doppelklicken Sie auf einen Eingang in der Liste <b>Globaler Eingang</b> . Ergebnis: Das Gitternetz der Eigenschaften des globalen Eingangs wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3       | Geben Sie im Feld <b>Index</b> den Startpunkt (1 bis 32) der zu lesenden Broadcast-<br>Daten ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Geben Sie im Feld <b>Start</b> das Ziel für die empfangenen Daten ein (d.h. wo die empfangenen Daten gespeichert werden sollen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | Geben Sie in das Feld <b>Länge</b> die Anzahl der ab dem Indexwert vorwärts zu lesenden Wörter ein (1 bis 32).  Beispiel: Angenommen, die Quellsteuerung sendet 10 Datenwörter mittels der Funktion "Globaler Ausgang", aber die empfangende Steuerung verwendet nur die Wörtern 3 bis 7. Geben Sie einen Indexwert von 3 und eine Länge von 5 ein. Hinweis: Der Längenwert plus der Indexwert müssen weniger oder gleich 33 sein. |
| 6       | Wählen Sie entweder BIN (Standard) oder BCD aus der Liste Typ aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Bearbeiten von globalen Eingangs-Unterfeldern

Die globalen Daten jedes Gerätes können auch in Teilen empfangen werden, die durch Unterfelder festgelegt werden. Sie können ein Unterfeld für jeden Block der Broadcast-Daten definieren, welche die Steuerung empfangen soll, während Sie den Rest ignorieren.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Unterfelder anzeigen.                                                                                                                                                   |
| 2       | Klicken Sie auf ein Unterfeld in der Liste <b>Globale Eingangsunterfelder</b> , um seine Eigenschaften zu bearbeiten. (Unterfelder verfügen über dieselben Eigenschaften wie Eingänge.) |
| 3       | Wenn Sie die Bearbeitung der Unterfeld-Eigenschaften abgeschlossen haben, klicken Sie auf <b>Zurück</b> , um zur Liste der globalen Eingänge zurückzukehren.                            |

# Bearbeiten von globalen Ausgängen

Globaler Ausgang sendet den angegebenen Bereich von E/A-/Merkerbits oder Registern an die Geräte im Modbus Plus-Netzwerk. Jedes für den Zugriff auf die Daten verwendete Gerät muss auch für die Übernahme des Globalen Eingangs vom sendenden Gerät (1-32) konfiguriert sein.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Globaler Ausgang im Feld "Verbindungen".                                                                                                    |
| 2       | Doppelklicken Sie auf einen Ausgang in der Liste <b>Globaler Ausgang</b> . Ergebnis: Das Gitternetz der Eigenschaften des globalen Ausgangs wird angezeigt. |
| 3       | Geben Sie im Feld <b>Start</b> das Ziel für die empfangenen Daten ein (d.h. wo die empfangenen Daten gespeichert werden sollen).                            |
| 4       | Geben Sie die Länge (1-32) des Adressbereichs (d.h. die Anzahl der zu sendenden Register) in das Feld <b>Länge</b> ein.                                     |
| 5       | Wählen Sie entweder BIN (Standard) oder BCD aus der Liste Typ aus.                                                                                          |

# Spezifische Ein-/Ausgänge

Spezifischer E/A ist eine von zwei Kommunikationsmethoden, die von der Peer Cop-Erweiterung verwendet werden (die andere ist Globaler E/A). Spezifischer E/A verwendet eine Eins-zu-Eins-Kommunikationsmethode und erfordert eine Quittung vom empfangenden Gerät, was zu einem gewissen Aufwand hinsichtlich der Systemverwaltung führt. Bei der Verwendung von Spezifischer E/A muss die Zielsteuerung den gesamten Datenblock von der Quellsteuerung akzeptieren. Das bedeutet, dass der in Globaler E/A verwendete Indexwert nicht erforderlich ist.

Spezifischer E/A ermöglicht Ihnen die Konfiguration von mehrfach definierten Datenblöcken für die Übertragung an bestimmte Geräte im Modbus Plus-Netzwerk. Das die Daten empfangende Gerät muss für Spezifischen Eingang vom Broadcast-Gerät konfiguriert sein. Die Länge (in Worten) des spezifischen Eingangs (in der Zielsteuerung konfiguriert) muss genauso lang sein wie der spezifische Ausgangs (in der Quellsteuerung konfiguriert). Die Eingangsdaten können jedoch in jedem gewünschten Referenztyp gespeichert werden. Das bedeutet, dass fünf Worte mit 4xxxx-Daten in fünf Worten mit 0xxxx-Speicherbereich gespeichert werden können.

**Hinweis:** Klicken Sie auf **Daten anzeigen**, um die Registerdaten jedes globalen Ein-/Ausgangs oder spezifischen Ein-/Ausgangs zu betrachten. Das Datenanzeigefenster wird geöffnet und zeigt die relevanten Daten an.

# Bearbeiten spezifischer Eingänge

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld "Verbindungen" auf Spezifischer Eingang.                                                                                                          |
| 2       | Doppelklicken Sie auf einen Eingang in der Liste <b>Spezifischer Eingang</b> . Ergebnisse: Das Gitternetz der Eigenschaften des spezifischen Eingangs wird angezeigt. |
| 3       | Geben Sie im Feld <b>Start</b> die Startadresse des von der Quellsteuerung zu empfangenden Datenblocks ein.                                                           |
| 4       | Geben Sie die Anzahl der von der Quellsteuerung zu empfangenden Wörter (1 bis 32) in das Feld <b>Länge</b> ein.                                                       |
| 5       | Wählen Sie entweder BIN (Standard) oder BCD aus der Liste Typ aus.                                                                                                    |

# Bearbeiten spezifischer Ausgänge

Klicken Sie auf das Symbol "Spezifischer Ausgang" im Feld "Verbindungen", und gehen Sie dann wie folgt vor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld "Verbindungen" auf Spezifischer Ausgang.                                                                                                  |
| 2       | Klicken Sie auf einen Ausgang in der Liste <b>Spezifischer Ausgang</b> . Ergebnis: Das Gitternetz der Eigenschaften des spezifischen Ausgangs wird angezeigt. |
| 3       | Geben Sie im Feld <b>Start</b> die Startadresse des an die Zielsteuerung zu sendenden Datenblocks ein.                                                        |
| 4       | Geben Sie die Anzahl der an die Zielsteuerung zu sendenden Wörter (1 bis 32) in das Feld <b>Länge</b> ein.                                                    |
| 5       | Wählen Sie entweder BIN (Standard) oder BCD aus der Liste Typ aus.                                                                                            |

### **Peer Cop-Assistent**

### Übersicht

Der Peer Cop-Assistent führt Sie schrittweise durch die Einrichtung der Datenübertragung zwischen einem lokalen Gerät und einer Reihe von dezentralen Geräten in einem Modbus Plus-Netzwerk.

Der Assistent läuft unabhängig vom Offline/Online-Modus. Alle Änderungen werden an Offline-Projekten vorgenommen, und es besteht auch die Möglichkeit, Online-Geräte zu bearbeiten. Modbus Plus-Kommunikationen sind nur für die Bearbeitung von Online-Geräten erforderlich.

### Verwenden des Peer Cop-Assistenten

# **A** ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass Online-Geräte angehalten sind.

Es können sich Online-Geräte in Betrieb befinden! Sie müssen diese anhalten, bevor Sie deren Inhalte ändern. Vergewissern Sie sich vor dem Anhalten eines Geräts, dass das Anhalten zu keinerlei Sicherheitsrisiken führen kann. Das Gerät wird wieder in Betrieb genommen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Änderungen an den Inhalten der Geräte können nicht rückgängig gemacht werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Peer Cop-Assistent im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | Lesen Sie die Anweisungen am Bildschirm, und klicken Sie auf Weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Geben Sie eine MB+-Adresse (01-64).(00-64).(00-64) in das Feld <b>Modbus Plus-Adresse des lokalen Gerätes</b> ein.  Klicken Sie auf <b>Weiter</b> .                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4       | <ul> <li>Definieren Sie Zielsteuerungen, mit denen die SPS kommunizieren soll, indem Sie dezentrale Geräte zur Liste "Dezentrales Gerät - Zusammenfassung" hinzufügen.</li> <li>Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein dezentrales Gerät und sein entsprechendes Projekt hinzuzufügen.</li> <li>Klicken Sie auf Entfernen, um ein dezentrales Gerät aus der Liste zu entfernen.</li> </ul> |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | <ul> <li>Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, um ein dezentrales Gerät hinzuzufügen:</li> <li>Klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Projekt auszuwählen. Klicken Sie auf ein Projekt in der Liste, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um ein Projekt in einem anderen Verzeichnis auszuwählen. Wenn Sie ein Projekt ausgewählt haben, klicken Sie auf OK.</li> <li>Geben Sie eine MB+-Adresse in das Feld Wählen Sie die Modbus Plus-Adresse für dieses Gerät ein.</li> <li>Klicken Sie auf Weiter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Hinweis: Die Modbus Plus-Routing Pfade für das lokale Gerät und alle dezentralen Geräte müssen übereinstimmen. Nur der letzte Adresswert, der ungleich null ist, darf abweichen. Alle zu übertragenden Werte müssen gleich sein, da Peer Cop-Transaktionen nicht über Modbus Plus-Brücken oder -Multiplexer übertragen werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | Das Dialogfeld "Spezifische Transaktionsliste" wird angezeigt. Die Spezifische Transaktionsliste führt alle spezifischen Punkt-zu-Punkt-Transaktionen auf. Für die Übertragung von Daten von einem Gerät zum anderen ist eine Transaktion erforderlich. Bestehende Transaktionen können nicht mittels des Peer Cop-Assistenten geändert werden und werden daher deaktiviert. Es können bis zu 64 Lese-und 64 Schreibtransaktionen existieren.  Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Transaktion hinzuzufügen.  Um eine vom Assistenten erstellte Transaktion zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.  Um eine vom Assistenten erstellte Transaktion zu löschen, klicken Sie auf Löschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7       | Nach dem Anklicken von Hinzufügen, um ein neue spezifische Transaktion hinzuzufügen, wird das Dialogfeld "Spezifische Transaktion" angezeigt, in dem Sie die Transaktion konfigurieren können.  ■ Wählen Sie Lesen oder Schreiben aus der Liste Funktion aus. Lesen fordert Daten vom dezentralen Gerät an, und Schreiben sendet Daten an das dezentrale Gerät.  ■ Geben Sie die 4xxxx-Adresse, von der die Daten stammen, in das Feld Von ein. Die Adresse ist für eine Lesefunktion vom dezentralen Gerät und für eine Schreibfunktion vom lokalen Gerät.  ■ Geben Sie eine 4xxxx-Adresse, an die die Daten gesendet werden, in das Feld Zu ein. Die Adresse ist für eine Lesefunktion vom lokalen Gerät und für eine Schreibfunktion vom dezentralen Gerät.  ■ Geben Sie die Anzahl der zu übertragenden aufeinander folgenden Register (1 bis 32) in das Feld Wortlänge ein.  Wenn Sie die Konfiguration der spezifischen Transaktion beendet haben, klicken Sie auf Weiter. |
| 8       | <ul> <li>In der Liste der globalen Transaktionen sind alle globalen Gerät-zu-Gerät-Transaktionen aufgeführt. Bestehende Transaktionen können nicht mittels des Peer Cop-Assistenten geändert werden und werden daher deaktiviert.</li> <li>Um eine neue globale Transaktion hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.</li> <li>Um eine vom Assistenten erstellte globale Transaktion zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.</li> <li>Um eine vom Assistenten erstellte globale Transaktion zu löschen, klicken Sie auf Löschen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | Nach dem Anklicken von Hinzufügen, um ein neue globale Transaktion hinzuzufügen, wird das Menü "Globale Transaktion" angezeigt, in dem Sie die Transaktion konfigurieren können.  ■ Wählen Sie Lesen oder Schreiben aus der Liste Funktion aus. Lesen fordert Daten vom dezentralen Gerät an, und Schreiben sendet Daten an das dezentrale Gerät.  ■ Geben Sie die 4xxxx-Adresse, von der die Daten stammen, in das Feld Von ein. Die Adresse ist für eine Lesefunktion vom dezentralen Gerät und für eine Schreibfunktion vom lokalen Gerät.  ■ Geben Sie eine 4xxxx-Adresse, an die die Daten gesendet werden, in das Feld Zu ein. Die Adresse ist für eine Lesefunktion vom lokalen Gerät und für eine Schreibfunktion vom dezentralen Gerät.  ■ Geben Sie die Anzahl der zu übertragenden aufeinander folgenden Register (1 bis 32) in das Feld Wortlänge ein.  Wenn Sie die Konfiguration der globalen Transaktion beendet haben, klicken Sie auf Weiter |
| 10      | Das Menü "Zusammenfassung der Transaktionen" zeigt alle vom Assistenten neu erstellten Transaktionen an. Diese Transaktionen werden in das lokale Gerät sowie in die verschiedenen dezentralen Geräte geschrieben, wenn Sie auf Weiter klicken. Um jegliche Transaktionen im dezentralen Gerät zu überschreiben, die zu Problemen mit der neuen Transaktion führen können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene dezentrale Transaktionen überschreiben. Hinweis: Durch Anklicken von Weiter wird mit den Änderungen fortgefahren. Diese können nach Anklicken von "Weiter" nicht wieder rückgängig gemacht werden. Hinweis: In diesem Schritt werden nur Offline-Datenbanken geändert.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11      | Klicken Sie auf <b>Online-Geräte aktualisieren</b> , um die physikalischen Geräte, die vom Assistenten als dezentrale Geräte definiert worden sind, zu aktualisieren. Hierdurch wird das lokale Gerät nicht aktualisiert. Es muss nach dem Schließen des Konfigurationserweiterungs-Editors und der Speicherung aller Änderungen aktualisiert werden. Klicken Sie auf <b>Weiter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Beenden des Peer Cop-Assistenten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Protokolldatei anzeigen</b> , um alle an den lokalen und dezentralen Geräten vorgenommenen Änderungen anzuzeigen. Diese Datei (PeerWizard.log) kann bei Bedarf gespeichert oder gedruckt werden. |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Beenden</b> , um den Assistenten zu schließen.                                                                                                                                                   |

# **Profibus-Erweiterung**

### Übersicht

Mit der Profibus-Konfigurationserweiterung können Sie den Profibus-E/A in einem ProWORX-Projekt konfigurieren. Die Erweiterung besitzt zwei Hauptfunktionen:

- importieren einer Profibus-Station aus einer exportierten .CNF-Datei, die mit dem Softwarepaket SYCon erstellt wurde
- bearbeiten der E/A-Parameter für den Profibus-E/A über die Profibus-Konfigurationserweiterung

**Hinweis:** Wenn die Profibus-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

# Bearbeiten der Profibus-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Profibus</b> im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | <ul> <li>Um mit dem Import einer vorhandenen .CNF-Datei zu beginnen, klicken Sie auf .CNF importieren.</li> <li>Hinweis:</li> <li>Für einen Standard-Slave (Modular/Compact) beträgt das Maximum 16 (Bytes oder Wörter, abhängig vom Slave/Steckplatz).</li> <li>Für bestimmte Slaves (Modular/Compact) beträgt das Maximum 64 (Bytes oder Wörter, abhängig vom Slave/Steckplatz).</li> </ul>                                                                                       |
|         | Diese Höchstwerte sind Profibus-Standardhöchstwerte und nicht ProWORX 32- spezifische Höchstwerte (d. h., Concept oder jede andere Software sollte über dieselben Höchstwerte im Hinblick auf Profibus verfügen).  Hinweis: Wenn die aktuellen Erweiterungen eine aktive Profibus-Erweiterung umfassen, wird angezeigt, wie viele Wörter in dieser Erweiterung verwendet werden.  Hinweis: Der Import einer .CNF-Datei führt zum Überschreiben all Ihrer vorhandenen Einstellungen. |
| 3       | Sie erhalten eine Warnmeldung, dass vorhandene Profibus-Konfigurationen gelöscht werden.  Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.  Klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Nach dem Importvorgang wechselt die Profibus-Erweiterung in den Bearbeitungsmodus. In diesem Modus können Sie die Profibus-E/A-Parameter konfigurieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | Im Bearbeitungsmodus wählen Sie ein Element im Gerätebaum (oben links im Dialogfeld), um dessen Parameter anzuzeigen. Es stehen drei verschiedene Geräte zur Verfügung:  • Master • Slave • Baugruppen                           |
| 5       | Im Bereich Gerät werden Name, Busadresse und ID des Geräts angezeigt.                                                                                                                                                            |
| 6       | Im Dialogfeld <b>Masterparameter</b> werden Einstellungen für E/A und Diagnose angezeigt. Sie können in diesem Dialogfeld alle Werte außer der Baudrate bearbeiten. Gültige Bereiche werden in den Feldbeschreibungen angezeigt. |

# Weitere Bearbeitung in der Profibus-Erweiterung

Sie können die Profibus-Einstellungen erneut bearbeiten, wenn:

- Sie die zugehörige .CNF-Datei mittels ProWORX 32 ab Version 2.0 in Ihr Projekt importiert haben.
- Sie ein wie oben beschriebenes Projekt zur Bearbeitung im Offline-Modus verwenden.
- Sie ein wie oben beschriebenes Projekt zur Bearbeitung im Online- oder Kombimodus mit der richtigen Steuerung verwenden.

Sie können die Profibus-Einstellungen **nicht** erneut bearbeiten, wenn:

- Sie keine .CNF-Datei mittels ProWORX 32 ab Version 2.0 importiert haben.
- Sie ein Projekt im Modus "Direkt zu Online" verwenden.
- Wenn Sie mit einer Steuerung verbunden sind, die nicht über mit dem ausgewählten Projekt übereinstimmende Daten verfügt.

Hinweis: Sie können nur die Adressen, die Adresstypen und die Diagnoseinformationen für die importierten Baugruppen bearbeiten. Die Baugruppen (Master und Slaves) sind unveränderlich und können nur durch den Import einer .CNF-Datei definiert werden. Die Baugruppen können nicht mittels ProWORX 32 bearbeitet werden. Der Import einer .CNF-Datei überschreibt alle vorhandenen Einstellungen für die ausgewählte Karte.

# Festlegen der Voreinstellungen

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Voreinstellungen festlegen</b> , um das Dialogfeld <b>Voreinstellungen</b> anzuzeigen, der Ihnen die Auswahl einer Startadresse für alle E/A- und Diagnoseadressen ermöglicht. Durch diese Operation werden alle E/A-Einstellungen gelöscht.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2       | Wählen Sie im Dialogfeld "Voreinstellungen" eine Startadresse für jeden Adressentyp. Hinweis: Diagnoseeinstellungen sind immer entweder Boolsch oder 8-Bit-Ganzzahlen ohne Vorzeichen. Nur Adressen des Typs 3x sind zulässig. Hinweis: E/A-Einstellungen können Bit-Adressen für Boolsche Einstellungen und Registeradressen für alle anderen enthalten. Zulässige Typen richten sich nach der Länge und danach, ob das jeweilige Gerät Byte oder Worte verwendet. Längen können nicht verändert werden. |
| 3       | <ul> <li>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Voreinstellungen für den verknüpften Typ vorzunehmen.</li> <li>Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Adresse unverändert zu lassen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Voreinstellung</b> , um allen Slaves und Modulen Adressen für alle Profibus-E/A- und Diagnoseeinstellungen zuzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Schließen</b> , um das Dialogfeld <b>Voreinstellungen</b> zu schließen und zu den Dialogfeldern "Profibus bearbeiten" zurückzukehren. Durch Schließen der Konfigurationserweiterungen nach der Bearbeitung wird automatisch eine gültige Profibus-Erweiterung erzeugt.                                                                                                                                                                                                                 |

31003884 12/2006

# S980-Erweiterung

### Übersicht

Die S980-Konfigurationserweiterung speichert die S980-Stationsadresse. Diese Adresse wird dann als Teil des Erkennungsmechanismus für Nichtübereinstimmungen der S980 verwendet; beim Einschalten der Steuerung überprüft die S980, ob sie zu einer anderen 984 verschoben wurde.

**Hinweis:** Wenn die S980-Erweiterung nicht im Feld Aktive Erweiterungen angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

# Bearbeiten der S980-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf S980-Adresse im Feld "Aktive Erweiterung".                                                            |
| 2       | Geben Sie eine bis zu 12-stellige Hexadezimalzahl, welche die S980-Adresse darstellt, in das Feld <b>Adresse</b> ein. |

# SY/MAX-Erweiterung

### Übersicht

Die SY/MAX-Konfigurationserweiterung ermöglicht Ihnen den ordnungsgemäßen Zugriff und die Konfiguration von bis zu sechs SY/MAX RIO-Karten. Diese Erweiterung ist nur verfügbar, wenn Sie Quantum-Steuerungen der Version 2 oder höher verwenden.

**Hinweis:** Wenn die SY/MAX-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

# Bearbeiten der SY/MAX-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf SY/MAX im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                  |
| 2       | Wählen Sie eine Karte (1-6) aus der Liste Karte aus.                                                                                                                                  |
| 3       | Geben Sie im Feld <b>Baugruppenstationsnummer</b> eine E/A-Stationsummer ein (-1 bis 99). Setzen Sie den Wert auf -1, wenn die E/A-Station nicht definiert ist.                       |
| 4       | Geben Sie die Nummer des Steckplatzes (0 bis 16), in dem die RIO-Karte installiert ist, in das Feld <b>Steckplatz</b> ein. Setzen Sie den Wert auf 0, um eine Baugruppe zu entfernen. |
| 5       | Geben Sie die Anzahl der Wiederholungen (1 bis 255) in das Feld <b>Wiederhol-Zählung</b> ein.                                                                                         |
| 6       | Geben Sie einen Timeout-Wert (1 ms bis 65535 ms) in das Feld <b>Timeout</b> ein.                                                                                                      |

# TCP/IP-Erweiterung

### Übersicht

Bevor Ihre Steuerung mit einem TCP/IP-Netzwerk verbunden werden kann, müssen Sie die TCP/IP-Konfigurationserweiterung installieren und einrichten. Diese Erweiterung ermöglicht es der Steuerung, ihre TCP/IP-Kommunikationskarte zu erkennen. Weitere Informationen über die Konfiguration von TCP/IP-Kommunikationen, siehe *S. 103*.

**Hinweis:** Wenn die TCP/IP-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

# Bearbeiten der TCP/IP-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf TCP/IP im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | <ul> <li>Wählen Sie eine Karte (1-6) aus der Liste Karte aus.</li> <li>Hinweis: Verschiedene Steuerungen unterstützen eine unterschiedliche Anzahl von Kommunikationskarten:</li> <li>Die Steuerungen Quantum 113, Version 2 und 213 Version 2 unterstützen zwei Karten.</li> <li>Die Steuerung Quantum 424, Version 2 unterstützt bis zu sechs Karten.</li> <li>M1E Momentum-Steuerungen unterstützen nur eine Karte und die Kommunikationsbaugruppennummer ist auf eine festgelegt.</li> </ul> |
| 3       | Wählen Sie eine Kommunikationsbaugruppennummer (1 bis 16) aus der Liste Kommunikationsbaugruppennummer aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4       | Geben Sie eine IP-Adresse (1-255).(1-255).(1-255).(1-255) in die Felder "IP-Adresse", "Teilnetzmaske" und "Gateway-IP" ein. 0.0.0.0 gibt eine nicht definierte Adresse ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5       | Wählen Sie entweder Ethernet II oder IEEE 802.3 aus der Liste <b>Rahmentyp</b> aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | Wählen Sie entweder "Erweiterung "oder 2BOOTP-Server" aus der Liste IP-Adressauswahl aus.  Erweiterung - Beim Einschalten liest die SPS ihre TCP/IP-Adressinformationen aus dieser Erweiterung aus.  BOOTP - Beim Einschalten fordert die SPS die TCP/IP-Adressinformationen von einem BOOTP-Server an.                                                                                                                                                                                          |

# **Quantum VME-Bus-Erweiterung**

### Übersicht

Die VME-Bus-Erweiterung ermöglicht einer VME-424/X-Steuerung die Kontrolle der Datenübertragung zwischen Geräten in einem Master/Slave-Quantum-Netzwerk. Ein einem Master/Slave-Protokoll hat ein Gerät (der Master) die Kontrolle über andere Geräte (Slaves). Während des Netzwerkbetriebs kann jedes Element den Master-Status auf der Grundlage von Verhandlungen mit anderen Mitgliedern des Netzwerks erhalten oder verlieren.

**Hinweis:** Wenn die VME-Bus-Erweiterung nicht im Feld "Aktive Erweiterung" angezeigt wird, handelt es sich nicht um eine gültige Erweiterung für den aktuellen Steuerungstyp.

# Bearbeiten der VME-Bus-Erweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf VME-Bus im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | Geben Sie den entsprechenden Wert in das Feld <b>Slave-Interrupt-Ebene</b> ein. Karten auf einem VME-Bus können auf sieben Interrupt-Ebenen, die von 1 bis 7 nummeriert sind, Meldungen senden und beantworten. Dieses Feld gibt an, welche Interrupt-Ebene die Karte verwendet, wenn sie als Slave fungiert.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 255 in das Feld <b>Status-ID</b> ein. Wenn die VME-<br>Steuerung einen Interrupt empfängt, während sie als Slave fungiert, sendet sie diesen<br>Wert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | Wählen Sie einen entsprechenden Wert für den Master-Zuteilungstyp aus der Liste <b>Master-Zuteilungstyp</b> aus. Dieses Feld gibt an, wie die Steuerung betrieben wird. Die gültigen Einstellungen lauten Nicht-Systemsteuerung, Primärer Modus (PRI) oder Zyklischer Betrieb (RRS).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5       | Wählen Sie einen entsprechenden Wert für den Master-Freigabemodus aus der Liste Master-Freigabemodus aus. Dieses Feld gibt an, wann eine als Master fungierende Karte ihren Master-Status wieder abgibt. Die gültigen Einstellungen lauten Freigabe auf Anforderung (Release on Request, ROR)), Freigabe nach Erledigung (Release When Done (RWD)), Freigabe nach Deaktivierung (Release On Clear (ROC)) oder Bus-Erfassung und Halt (Bus Capture and Hold (BCAP)). Die richtige Einstellung ist von der Konfiguration Ihres Quantum-Netzwerks abhängig. |
| 6       | Wählen Sie den entsprechenden Wert für die Master-VME-Bus-Anforderungsebene aus der Liste <b>Master-Bus-Anforderungsebene</b> aus. Dieses Feld gibt an, welche Priorität die Karte hat, wenn sie versucht, den Master-Status zu erlangen. Die Priorität kann von BR0 (geringste Priorität) bis BR3 (höchste Priorität) reichen.                                                                                                                                                                                                                          |
| 7       | Geben Sie für jede Interrupt-Ebene von "Interrupt 1" bis "Interrupt 7" an, ob sie Aktiviert oder Deaktiviert sein soll. Diese Felder haben nur Einfluss, wenn der VME als Master fungiert. Wenn eine Interrupt-Ebene:  • aktiviert ist, antwortet die Steuerung auf alle Meldungen, die auf dem Interrupt gesendet worden sind.  • deaktiviert ist, ignoriert die Steuerung die Meldungen.                                                                                                                                                               |

# Quantum Sicherheit

### Übersicht

Die Konfigurationserweiterung Quantum-Sicherheit ermöglicht eine zusätzliche Sicherheitskonfiguration für Quantum-Steuerungen des Typs 140 CPU 434 12A und 140 CPU 534 14A. Die Sicherheits- und Passworterweiterungen werden gemäß den Bestimmungen von 21 CFR Part 11 der US-Bundesbehörde zur Lebensmittel und Arzneimittelüberwachung verwendet.

# Bearbeiten der Quantum-Sicherheitserweiterung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Quantum-Sicherheit im Feld "Aktive Erweiterung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2       | Wählen Sie in der Liste <b>Auto-Abmeldung</b> ein Zeitintervall von 5, 10, 15, 20, 30, 45 60, 75 oder 90 Minuten aus. Die Auto-Abmeldung zwingt die SPS, den aktuellen Benutzer nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität abzumelden.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Schreibzugriffe von NOEs/NOMs sperren, um die SPS dazu zu zwingen, alle versuchten Schreibzugriffe zu ignorieren, die von NOE- und NOM-Karten erfolgen. Schreibzugriffe über Etherne sind damit deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Schreibzugriffe von CPU Modbus Ports sperren, um die SPS dazu zu zwingen, alle versuchten Schreibzugriffe zu ignorieren, die von einem Onboard-Modbus-Port erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Modbus+ Schreibbeschränkungen aktivieren</b> , um die SPS dazu zu zwingen, alle versuchten Schreibzugriffe zu ignorieren, die von einem Onboard-Modbus-Plus-Port erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6       | Geben Sie alle Ausnahmen für die Modbus Plus-Schreibbeschränkungen in das Feld Neue MB+ Adresse eingeben ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7       | <ul> <li>Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Modbus Plus-Adresse zur Ausnahmeliste hinzuzufügen.</li> <li>Klicken Sie auf Löschen, um die ausgewählte Modbus Plus-Adresse aus der Ausnahmeliste zu löschen.</li> <li>Klicken Sie auf Inhalt löschen, um alle Modbus Plus-Ausnahmeadressen zu löschen, außer der lokalen Adresse (1.0.0.0.0), die nicht gelöscht werden kann</li> </ul>                                                                                                        |
| 8       | Klicken Sie auf eines der Passwortfelder im Abschnitt SPS-Passwort, um das Passwort zu bearbeiten. Passwörter bestehen aus 16 alphanumerischen Zeichen bei denen keine Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Beide Passwörter müssen übereinstimmen, damit ein neues Passwort akzeptiert wird. Hinweis: Der Bereich SPS-Passwort ist nur verfügbar, wenn Sie eine Online-Verbindung mit einer SPS aufgebaut haben. Wenn kein Passwort eingegeben wurde, ist das alte Passwort nicht verfügbar. |

### Auf einen Blick

### Übersicht

Der Logik-Editor wird verwendet, um Ladder Logic im Offline-, Online- oder Emulations-Modus anzuzeigen und/oder zu bearbeiten. Im Offline-Modus wird beim Öffnen des Editors die Netzwerklogik aus der Datenbank geladen. Im Online-Modus wird die Netzwerklogik von der SPS von jeweils einem Netzwerk ausgelesen. Im Emulations-Modus wird der Signalfluss mittels der aus dem Projekt geladenen Netzwerklogik simuliert.

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                              | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Logik-Editor - Übersicht                           | 176   |
| Eigenschaften des Logik-Editors                    | 178   |
| Schnelltaste-Vorlage                               | 181   |
| Verwenden des Logik-Editors                        | 185   |
| Arbeiten mit Netzwerken                            | 188   |
| Anweisungen                                        | 190   |
| Arbeiten mit Adressen                              | 192   |
| Konfigurierbare Mnemonik                           | 195   |
| ISA-Symbole                                        | 197   |
| Diagnoseverfolgung                                 | 199   |
| Zyklus (nur Online)                                | 201   |
| Setzen von Lesezeichen in der Logik                | 203   |
| Hardware-Uhr                                       | 204   |
| Segmentverwalter                                   | 205   |
| Struktur des Gleichungsnetzwerks                   | 206   |
| Mathematische Gleichungen in Gleichungsnetzwerken  | 209   |
| Mathematische Operationen in Gleichungs-Netzwerken |       |
| Mathematische Funktionen in Gleichungsnetzwerken   | 218   |

# Logik-Editor - Übersicht

#### Übersicht

Der Logik-Editor wird verwendet, um logische Elemente einzugeben, um Eingangs-/Ausgangsdaten anzuzeigen, um Deskriptoren hinzuzufügen und um Bitwerte zu forcieren.

Der Logik-Editor zeigt die Ladder Logic des Projekts entweder im Offline-, Online-, Kombi- oder Emulationsmodus an. Im Offline-Modus wird beim Öffnen des Editors die Netzwerklogik aus dem Projekt in den Logik-Editor geladen. Im Online- und Kombi-Modus wird die Netzwerklogik von der SPS von jeweils einem Netzwerk ausgelesen. Während der Ruhezustände des Online-Modus können die Netzwerke um das aktuell angezeigte Netzwerk gecached werden, um einen schnelleren Zugriff auf die Netzwerke zu gewährleisten.

Der Logik-Editor besteht aus vier Feldern.

| Feld                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerk-<br>Navigator | Das (die) Netzwerk-Navigatorfeld (-struktur) wird verwendet, um durch Netzwerke und Segmente zu navigieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Ansicht</b> → <b>Navigationsstruktur</b> , um das Netzwerk-Navigatorfeld anzuzeigen oder zu verbergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Logik-Editor           | Das Feld "Logik" zeigt die Ansicht der im aktuell angezeigten Netzwerk enthaltenen Logik. Im Titel des Feldes "Logik" ist das aktuelle Netzwerk, das maximale Netzwerk und der Seitentitel für das Netzwerk enthalten. Im Online- und Emulations-Modus wird der Signalfluss per Zelle auf der Grundlage der Eigenschaften des Logik-Editors gezeichnet.  Der Cursor führt verschiedene Funktionen nach:  • die im Fenster "Nachführungshilfe" platzierte Anweisungshilfe  • die Nachführungsdokumentation für die aktuelle Adresse im Dokumentations-Editor  • Daten für das aktuelle Netzwerk |
| Anweisungen            | Das Feld "Anweisungen" enthält eine Liste aller für das aktuelle Projekt verfügbaren Anweisungen. Neue Anweisungen werden eingegeben, indem diese im Feld Anweisungen angeklickt und in das Feld Logik gezogen werden (Drag & Drop). Die Liste der Anweisungen ist alphabetisch sortiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Ansicht</b> → <b>Anweisungsliste</b> , um das Feld "Anweisungen" anzuzeigen oder zu verbergen.                                                                                                               |

| Feld          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften | Das Feld "Eigenschaften" enthält Informationen über die Zelle, auf der sich der Cursor gerade befindet. Abhängig vom Zellentyp enthält das Feld "Eigenschaften" eine 1, 2 oder 3 hohe Anweisung. Wenn sich der Cursor auf einer leeren Zelle befindet, enthält das Feld "Eigenschaften" nur den Namen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Ansicht</b> → <b>Eigenschaften</b> , um das Feld "Eigenschaften" anzuzeigen oder zu verbergen. |

#### Hinweis:

Die Felder "Anweisungen", "Eigenschaften" und "Netzwerk" können folgendermaßen geöffnet oder geschlossen werden:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Ansicht → Anweisungsliste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Ansicht → Eigenschaften.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Ansicht → Navigationsstruktur.

# Eigenschaften des Logik-Editors

### Anpassen der Anzeige des Logik-Editors

Das Dialogfeld "Logik-Eigenschaften" gibt ProWORX 32 an, wie jede Zelle in einem Netzwerk angezeigt werden soll. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Dialogfeld "Logik-Eigenschaften" zu öffnen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Logik-Eigenschaften.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Logik → Eigenschaften.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.</li> </ul> |
| 2       | Konfigurieren Sie die Eigenschaften des Logik-Editors (siehe <i>S. 178</i> ) nach Ihren                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Wünschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und zu übernehmen.                                                                                                                                                                                                                              |

### Eigenschaften der Anzeige des Logik-Editors

Ausgehend vom Fenster "Eigenschaften des Logik-Editors":

| Eigenschaft                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansicht 1-4                          | Über die Schaltflächen "Ansicht 1" bis "Ansicht 4" können im Ladder Logic-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | Editor verschiedene Ansichten für Benutzer und für das Drucken ausgewählt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Die Ladder Logic-Anzeigefelder in Ansicht 1 haben Standardeinstellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Die Felder der Ansichten 2-4 sind anfangs nicht vorbelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | Die Einstellungen der Ansicht 1 werden beim Drucken der Ladder Logic als Parameter verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | Das Symbol für die vier Ansichten befindet sich in der Standardsymbolleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | Durch Klicken auf das Symbol wird zwischen den Ansichten umgeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbkonfigur<br>ation                | Die Farben von Deskriptoren, Symbolen, Daten, Hintergrundreferenzen, des Cursor-Hintergrunds, des Cursor-Vordergrunds, des Logik-Vordergrunds und des Signalflusses können vom Benutzer definiert werden. Klicken Sie auf das Farbfeld neben dem Text, und wählen Sie eine Farbe aus dem Dialogfeld "Farbe" aus.  Um die Farben auf Ihre Standardwerte zurückzusetzen, klicken Sie auf Standard. Durch Anklicken von Standard wird außerdem die Strichstärke des Signalflusses auf 3 gesetzt. |
| Strichstärke<br>des<br>Signalflusses | Im Emulations- oder Online-Modus zeigt die Signallinie den Signalfluss an. Sie können die Stärke dieser Linie von 1 bis 6 verändern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Eigenschaft                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellungen<br>anzeigen                                               | <ul> <li>Bis zu sieben Zeilen sind für jedes Element verfügbar: Fünf Zeilen über der Anweisung und zwei unter ihr. Wählen Sie für jede Zeile die folgenden Optionen aus: <ul> <li>Löschen - Diese Linie wird nicht angezeigt.</li> <li>Adresse - Die mit der Zelle verbundene Adresse wird angezeigt.</li> <li>Deskriptor (1 - 9) - Die im Dokumentations-Editor angegebenen Deskriptoren werden angezeigt.</li> <li>Symbol (1,2) - Die im Dokumentations-Editor angegebenen Symbole werden angezeigt.</li> <li>Daten - Die Adressdaten werden angezeigt.</li> <li>Hintergrundreferenz - Hintergrundreferenzinformationen werden angezeigt.</li> <li>Leer - Diese Zeile ist leer.</li> </ul> </li></ul> |
| Immer 7<br>Zeilen x 11<br>Spalten<br>anpassen                           | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um immer das gesamte Gitternetz der Anweisungen im Fenster anzuzeigen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Zellen in voller Größe angezeigt, und Sie müssen die Bildlauftasten verwenden, um das gesamte Netzwerk zu betrachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausgangs-/<br>Merkerbits in<br>Auflösungssp<br>alte anzeigen            | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ausgangs-/Merkerbits dort anzuzeigen, wo sie von der Steuerung gelöst werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Ausgangs-/Merkerbits immer in der 11. Spalte, die durch Punkte an die Auslösungsspalte angefügt ist, angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benennen<br>von mehreren<br>Funktionen                                  | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Funktionsidentifikatorkonstanten durch vier Buchstaben umfassende Beschreibungen der Funktion ersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Überschreibe<br>n bestätigen                                            | Sie werden aufgefordert, jedes Mal den Vorgang zu bestätigen, wenn Sie eine bestehende KOP-Anweisung mit einer neuen überschreiben möchten. Diese Sicherheitsfunktion ist nützlich, wenn Sie online arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehrere<br>Anweisungen<br>einfügen                                      | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie so viele<br>Anweisungen hinzufügen, wie Sie möchten, ohne eine verbundene Adresse<br>angeben zu müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Löschen<br>bestätigen                                                   | Sie werden aufgefordert, jedes Mal den Vorgang zu bestätigen, wenn Sie eine Anweisung aus der Ladder Logic löschen möchten. Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Ladder Logic, besonders wenn Sie online arbeiten, zu schützen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einfügen/<br>Löschen-<br>Menüs über<br>Einfg/Entf-<br>Taste<br>aufrufen | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie auf das Menü "Einfügen" zugreifen, indem Sie Taste <b>Einfügen</b> drücken. Außerdem können Sie, wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, auf das Menü "Löschen" zugreifen, indem Sie Taste <b>Löschen</b> drücken. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, funktionieren die Tasten normal, und die Menüs können nur über das Menü "Bearbeiten" aufgerufen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Eigenschaft                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querverweis-<br>Tipps<br>anzeigen                                                 | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird ein Tooltipp angezeigt, der die Querverweisinformationen für die Adresse, auf der sich Ihr Cursor befindet, enthält. Der Tooltipp wird im Format Netzwerk.Zeile.Anweisung angezeigt.                                                            |
| ISA-Symbole                                                                       | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist die Verwendung von ISA-<br>Symbolen in der Logik-Ansicht aktiviert.                                                                                                                                                                                |
| Adresstyp<br>automatisch<br>ausfüllen                                             | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Adresstyp automatisch in jede Spule eingegeben, in der ein bekannter, definierter Adresstyp vorhanden ist.                                                                                                                                    |
| Online-<br>Mehrfach-<br>Funktion<br>Rückgängig/<br>Wiederherste<br>Ilen aktiviert | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie bis zu 10 Aktionen rückgängig machen oder wiederholen. Sie kann nur auf das Netzwerk angewendet werden, mit dem Sie aktuell arbeiten. Ausführlichere Informationen finden Sie <i>S. 186</i> .                                               |
| Statusfluss                                                                       | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie den Zustand jedes Kontakts und jeder Spule sofort sehen, ohne das Datenanzeigefenster zu verwenden. Eine Anweisung ist hervorgehoben, wenn sie als wahr gelöst wurde, ohne Rücksicht darauf, ob höherrangige Anweisungen Strom übermitteln. |
| Online-<br>Aktualisierun<br>gsrate                                                | Legen Sie fest, wie häufig ProWORX 32 die Steuerung nach Informationen abfragt, wenn sie online ist und läuft. Je höher die Aktualisierungsrate, desto präziser die angezeigten Daten. Mit steigender Aktualisierungsrate nimmt jedoch die Leistung der Software ab.                                |

# Schnelltaste-Vorlage

#### Übersicht

Die Schnelltaste-Vorlage wird verwendet, um die Art der von Ihnen gewünschten Schnelltastenunterstützung auszuwählen. Die folgenden Tabellen enthalten die unterstützten Schnelltasten für ProWORX 32, Modsoft, ProWORXPLUS und ProWORX NxT.

# Änderung der Schnelltaste-Vorlage

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workspace, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.</li> </ul> |  |
|         | Whicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Logik</b> .                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3       | Klicken Sie in der Liste <b>Schnelltaste-Vorlage</b> auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten.  ProWORX 32 ProWORXPlus Modsoft NxT                                                                                                                                                                       |  |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## Liste der ProWORX 32-Schnelltasten

# Allgemeine ProWORX 32-Schnelltasten:

| Schnelltaste | Funktion                              |
|--------------|---------------------------------------|
| F1           | Spezifische Hilfe zum aktuellen Thema |
| Strg+N       | Neues Projekt                         |
| Strg+S       | Projekt speichern                     |
| Strg+Z       | Rückgängig                            |
| Strg+X       | Ausschneiden                          |
| Strg+C       | Kopieren                              |
| Strg+V       | Einfügen                              |
| Strg+F       | Suchen                                |
| Strg+H       | Ersetzen                              |
| Strg+G       | Gehe zu                               |

| Schnelltaste | Funktion              |
|--------------|-----------------------|
| Strg+P       | Drucken               |
| Strg+Alt+I   | Seitenansicht         |
| Strg+F2      | Dokumentations-Editor |
| Alt+F1       | Anweisungshilfe       |
| Alt+F2       | Adresse verwendet     |
| Alt+F4       | ProWORX 32 beenden    |
| Umschalt+F2  | Nachführungshilfe     |

# Spezielle Schnelltasten für den ProWORX 32 Logik-Editor:

| Schnelltaste                          | Funktion                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt+R                                 | Register-Editor öffnen                                                                                        |
| Alt+Klick mit der linken<br>Maustaste | Gesamten Logikblock an eine andere Netzwerkposition verschieben                                               |
| Strg+Klick mit der linken Maustaste   | Adresse von einem Logikblock zu einem anderen kopieren                                                        |
| Strg+Pos 1                            | Gehe zum ersten Netzwerk des Segments                                                                         |
| Strg+Ende                             | Gehe zum letzten Netzwerk des Segments                                                                        |
| Strg+E                                | Bit-Adresse freigeben                                                                                         |
| Strg+D                                | Bit-Adresse in den Status Off forcieren                                                                       |
| Strg+Q                                | Bit-Adresse in den Status On forcieren                                                                        |
| =                                     | Horizontale Verbindung einfügen                                                                               |
| +                                     | Vertikale Verbindung einfügen                                                                                 |
| -                                     | Vertikale Verbindung löschen                                                                                  |
| Einfg                                 | Popup-Menü einfügen (falls Eigenschaft "Einfügen/Löschen-Menüs über Einfg/Entf-Taste aufrufen" aktiviert ist) |
| Entf                                  | Popup-Menü löschen (falls Eigenschaft "Einfügen/Löschen-Menüs über Einfg/Entf-Taste aufrufen" aktiviert ist)  |

# Liste der Modsoft-Schnelltasten

| Schnelltaste | Funktion     | ProWORX 32 Äquivalent |
|--------------|--------------|-----------------------|
| Alt+F2       | RDE aufrufen | Datenanzeigefenster   |
| Alt+F3       | Kopieren     | Block kopieren        |
| Alt+F4       | Löschen      |                       |
| Alt+F5       | Einfügen     | Block einfügen        |
| Alt+F6       | Offset       | Ersetzen              |

| Schnelltaste        | Funktion                                             | ProWORX 32 Äquivalent            |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Alt+F7              | Suchen                                               |                                  |
| Alt+A               | Netzwerk anhängen                                    | Voriges Netzwerk einfügen        |
| Alt+B               | Zurückverfolgen                                      |                                  |
| Alt+D               | Netzwerk löschen                                     |                                  |
| Alt+I               | Netzwerk vor aktuell markiertem<br>Netzwerk einfügen | Voriges Netzwerk einfügen        |
| Alt+L               | Verriegeltes Ausgangs-/<br>Merkerbit                 |                                  |
| Alt+M               | Gepuffertes Ausgangs-/Merkerbit                      |                                  |
| Alt+N               | Negativ nicht resident                               |                                  |
| Alt+P               | Positiv nicht resident                               |                                  |
| Alt+T               | Verfolgen                                            | Ausgangs-/Merkerbit lokalisieren |
| Alt+V               | Vertikal kurz                                        |                                  |
| Alt+Z               | DX-Zoom                                              | Register-Editor                  |
| Strg+Bild-Auf-Taste | Voriges Segment                                      |                                  |
| Strg+Bild-Ab-Taste  | Nächstes Segment                                     |                                  |
| Strg+Pos 1          | Gehe zum ersten Netzwerk des<br>Segments             |                                  |
| Strg+Ende           | Gehe zum letzten Netzwerk des<br>Segments            |                                  |
| Strg+F8             | Konfiguration                                        |                                  |

# Liste der ProWORXPLUS-Schnelltasten

| Schnelltaste | Funktion                                                                        | ProWORX 32 Äquivalent |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Alt+A        | Adresse verwendet                                                               |                       |
| Alt+C        | Ausgangs-/Merkerbit Neuaufbau (Offline),<br>Ausgangs-/Merkerbit-Spalte (Online) |                       |
| Alt+G        | Globale Adressierung                                                            | Ersetzen              |
| Alt+H        | Hilfe                                                                           |                       |
| Alt+J        | Zur Markierung springen                                                         |                       |
| Alt+L        | Protokoll                                                                       |                       |
| Alt+O        | Ausgangs-/Merkerbit lokalisieren                                                |                       |
| Alt+R        | Register-Editor                                                                 | Register-Editor       |
| Alt+S        | Suchen                                                                          |                       |

| Schnelltaste | Funktion                       | ProWORX 32 Äquivalent |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Alt+T        | Verfolgen (Online)             |                       |
| Alt+U        | Rückgängig                     |                       |
| Alt+X        | Position markieren und beenden |                       |
| Alt+Z        | Zurückverfolgen                |                       |
| Strg+D       | Netzwerk-Anzeigeeinstellungen  | Logik-Eigenschaften   |
| Strg+T       | Klemmenleistensuche            |                       |
| Strg+U       | Alle Makros trennen            |                       |

# Liste der ProWORX NxT-Schnelltasten

| Schnelltaste            | Funktion                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strg+Pos 1              | Gehe zum ersten Netzwerk des Segments                                                                                                                                                                     |
| Strg+Bild-Auf-<br>Taste | Gehe zum vorigen Netzwerk des Segments                                                                                                                                                                    |
| Strg+Ende               | Gehe zum letzten Netzwerk des Segments                                                                                                                                                                    |
| Strg+Bild-Ab-<br>Taste  | Gehe zum nächsten Netzwerk des Segments                                                                                                                                                                   |
| Strg+R                  | Register-Editor Hinweis: Diese Schnelltaste ist kontextsensitiv. Sie zeigt die Inhalte für die aktuell ausgewählte Anweisung <b>oder</b> das Datenanzeigefenster an, wenn keine Anweisung ausgewählt ist. |
| Strg+G                  | Dialogfeld <b>Gehe zu</b>                                                                                                                                                                                 |
| Strg+M                  | Position markieren                                                                                                                                                                                        |
| Strg+L                  | Lokales Ausgangs-/Merkerbit (wenn bei einer 0x-Adresse)                                                                                                                                                   |
| Strg+E                  | Bit-Adresse freigeben                                                                                                                                                                                     |
| Strg+D                  | Bit-Adresse in den Status Off forcieren                                                                                                                                                                   |
| Strg+Q                  | Bit-Adresse in den Status On forcieren                                                                                                                                                                    |
| Umschalt++              | Vertikale Verbindung einfügen                                                                                                                                                                             |
| Umschalt+l              | Vertikale Verbindung einfügen                                                                                                                                                                             |
| =                       | Horizontale Verbindung einfügen                                                                                                                                                                           |
| -                       | Vertikale Verbindung löschen                                                                                                                                                                              |
| +                       | Vertikale Verbindung einfügen                                                                                                                                                                             |

# Verwenden des Logik-Editors

#### Übersicht

Der Grad der Änderungen, die Sie im Logik-Editor vornehmen können, wird in den Client-Sicherheitseinstellungen (siehe *S. 22*) festgelegt.

# Öffnen des Logik-Editors

Doppelklicken Sie im Proiekt-Navigationsfeld auf Logik.

- oder -

Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf **Logik**, und klicken Sie dann auf **Editor öffnen**.

- oder -

Klicken Sie auf **Projekt** → **Logik**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Logik.

#### Bearbeitungen rückgängig machen und wiederholen

Verwenden Sie die Funktionen "Rückgängig/Wiederherstellen", um bis zu 10 Aktionen rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.

**Hinweis:** Die Funktion "Rückgängig/Wiederherstellen" funktioniert nur im Logik-Editor und im Traffic Cop (siehe *S. 222*).

**Hinweis:** Sie können nur einen Logikblock zur Zeit rückgängig machen oder wiederherstellen. Sie können mehrere Logikblöcke gleichzeitig auswählen und auf **Bearbeiten** → **Rückgängig** oder **Bearbeiten** → **Wiederherstellen** klicken. Wenn Sie es versuchen, wird die Fehlermeldung **Nichts rückgängig zu machen** angezeigt.

Hinweis: Wenn die Meldung Rückgängig-Informationen nicht erkannt, Löschen der Rückgängig- und Wiederherstellen-Informationen angezeigt wird, kann ein möglicher Grund sein, dass die für das PRWX-Loadable reservierten Registerbereiche vom Traffic Cop, Peer Cop, MSTR oder anderen bereits genutzten Anweisungsadressen überschrieben worden sind. Suchen Sie mittels der Funktion Verwendete Adressen (siehe S. 88) nach Adresskonflikten.

So machen Sie einen Bearbeitungsschritt rückgängig bzw. stellen ihn wieder her

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Bearbeiten → Rückgängig oder Bearbeiten → Wiederherstellen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie im Hauptmenü auf Bearbeiten → Rückgängig oder Bearbeiten → Wiederherstellen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf die Schaltflächen Bearbeiten oder Rückgängig in der Strate.</li> </ul> |
|         | Symbolleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | Wählen Sie <b>Bearbeiten</b> → <b>Rückgängig</b> oder <b>Bearbeiten</b> → <b>Wiederherstellen</b> .  Das Dialogfeld "Rückgängig-/Wiederherstellen-Liste" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | Klicken Sie in der Liste auf den Startpunkt, ab dem die Bearbeitungsschritte rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden sollen. Die Zeilen (Aktionen) über der markierten Aktion werden ebenfalls ausgewählt.                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Bearbeitungsschritte rückgängig zu machen bzw. wiederherzustellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Online Bearbeitungen rückgängig machen und wiederholen

Im Online- und im Kombimodus funktioniert die Funktion "Rückgängig/Wiederherstellen" nur unter folgenden Voraussetzungen:

- Das Kontrollkästchen Online-Mehrfach-Funktion Rückgängig/Wiederherstellen aktiviert (siehe S. 178) ist im Dialogfeld "Logik-Eigenschaften" aktiviert.
- Das PRWX MSL-Loadable wurde zu Ihrer Steuerung hinzugefügt und befindet sich in der Logik.
- Sie verwenden eine laufende Steuerung, die diese Funktion unterstützt.

Online Rückgängig/Wiederherstellen wird von den folgenden Steuerungen unterstützt:

| 984-685E | 984-AT4                  | Compact-Steuerungen der Serie A120 |
|----------|--------------------------|------------------------------------|
| 984-785E | Alle Quantum-Steuerungen | Compact TSX                        |
| 984-785L | 984-VM4                  | Atrium                             |

# Hinzufügen des PRWX MSL-Loadable

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Online-Mehrfach-Funktion Rückgängig/Wiederherstellen aktiviert (siehe <i>S. 178</i> ) im Dialogfeld "Logik-Eigenschaften" aktiviert ist.                                                                                                                                                   |
| 2       | Nehmen Sie die Verbindung zu einer gültigen Steuerung auf. Das Dialogfeld <b>PRWX-Loadable</b> wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                              |
| 3       | Geben Sie in das Feld <b>Befehl</b> ein nicht verwendetes Register ein, das von ProWORX 32 zum Steuern des Loadable verwendet werden soll. Sie können auch auf <b>Verwendet</b> klicken, um eines zu suchen.                                                                                                                                |
| 4       | Geben Sie in das Feld <b>Tabelle</b> ein nicht genutztes Register eines Startbereichs (d. h. 4xxxx bis 4xxxx+150) ein, das von ProWORX 32 für die Übertragung der Daten in das Loadable verwendet werden soll.                                                                                                                              |
| 5       | <ul> <li>Das Feld Funktion erhält den Namen der Funktion.</li> <li>Das Feld Länge liefert die Länge der Tabelle.</li> <li>Diese Werte können nicht verändert werden.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 6       | Geben Sie in das Feld <b>PRWX-Anweisung zu einer Netzwerknummer hinzufügen</b> einen Wert zwischen Eins und der maximalen Anzahl von Netzwerken in dem Gerät ein. Diese Zahl steht für die zu erstellende Netzwerk- Speicherposition, an der die PRWX-Anweisung gespeichert werden soll. Es können bis zu 5 000 Netzwerke definiert werden. |
| 7       | <ul> <li>Klicken Sie auf OK, um die PRWX-Anweisung zur Logik Ihres Projekts hinzuzufügen.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Abbrechen, um das Hinzufügen der PRWX-Anweisung abzubrechen.</li> </ul>                                                                                                                                  |

#### Arbeiten mit Netzwerken

#### Übersicht

Ein Ladder Logic-Netzwerk enthält ein aus 7x11Zellen bestehendes Gitternetz. Die Netzwerklogik wird von links nach rechts und von oben nach unten aufgelöst.

**Hinweis:** Sie können die Anzeige an Ihrem Bildschirm mittels der Schaltflächen **Verkleinern. Vergrößern** und **Vollbild** in der Symbolleiste individuell anpassen.

#### Einfügen von Netzwerken

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um ein Netzwerk in ein leeres Segment einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> , und klicken Sie dann auf <b>Netzwerk einfügen</b> .          |
| 2       | Um ein Netzwerk hinter dem aktuellen Netzwerk einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>"Einfügen"</b> → <b>Nächstes Netzwerk</b> . |
| 3       | Um ein Netzwerk vor dem aktuellen Netzwerk einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Einfügen</b> → <b>Voriges Netzwerk</b> .       |

#### Verschieben von Netzwerken

Sie können Netzwerke innerhalb von Segmenten oder Projekten verschieben oder kopieren, indem Sie die Standardfunktionen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** verwenden. Diese Funktionen können durch Anklicken des Felds **Netzwerk-Navigator** mit der rechten Maustaste oder durch Anklicken der entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste ausgewählt werden.

#### Löschen von Netzwerken

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> auf das Netzwerk, das Sie löschen möchten.                                                                                                                                                                                |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Netzwerk-Navigator, und klicken Sie dann auf Netzwerk löschen.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Löschen → Netzwerk.</li> </ul> |
|         | Ergebnis: Das ausgewählte Netzwerk wird gelöscht, und die verbleibenden Netzwerke werden um ein Netzwerk nach oben verschoben.                                                                                                                                          |

# Arbeiten mit Netzwerkzeilen und -spalten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Einfügen → Zeile oder Einfügen → Spalte, um eine Zeile oder Spalte einzufügen. Sie können nur eine Zeile oder Spalte einfügen, wenn dadurch das Netzwerk nicht ungültig wird.</li> <li>Durch das Einfügen einer Spalte werden die vorhandenen Spalten nach rechts verschoben.</li> <li>Durch das Einfügen einer Zeile werden die vorhandenen Zeilen nach unten verschoben.</li> </ul> |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Löschen → Zeile oder Löschen → Spalte, um eine Zeile oder Spalte zu löschen. Sie können nur eine Zeile oder Spalte löschen, wenn dadurch das Netzwerk nicht ungültig wird.</li> <li>Durch das Löschen einer Spalte werden die vorhandenen Spalten nach links verschoben.</li> <li>Durch das Löschen einer Zeile werden die vorhandenen Zeilen nach oben verschoben.</li> </ul>        |
|         | Hinweis: <b>Löschen</b> → <b>Zeile</b> und <b>Löschen</b> → <b>Spalte</b> löscht nur leere Zeilen. Sie müssen alle Elemente aus der Zeile oder Spalte löschen, bevor Sie die Zeile bzw. Spalte löschen können. Markieren Sie hierzu die Zeile oder Spalte, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie anschließend auf <b>Löschen</b> → <b>Element</b> .                                                                                      |

# Initialisieren der Logik

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Projektlogik initialisieren</b> , um die Logik zu initialisieren (Entfernen der Logik und aller vorhandenen Netzwerke aus dem aktuellen Projekt).  Das Dialogfeld <b>Projektlogik initialisieren</b> wird angezeigt. Es enthält eine Eingabeaufforderung, die Sie fragt, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten. Klicken Sie auf <b>Ja</b> oder <b>Nein</b> . |

# Anweisungen

#### Übersicht

Das Feld "Anweisungen" enthält alle verfügbaren logischen Anweisungen. Klicken Sie auf eine Anweisung, um sie per Drag & Drop im Logik-Editor abzulegen.

Drücken Sie Alt+F1 für eine spezifische Anweisungshilfe.

#### Anzeige der Anweisungsliste

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Ansicht → Anweisungsliste.

#### Hinzufügen einer Anweisung zu einem Netzwerk

Klicken Sie auf die Anweisung, die Sie hinzufügen möchten, und legen Sie sie per Drag & Drop an einer beliebigen Position in der Logik ab.

- oder -

Klicken Sie auf eine leere Zelle, und klicken Sie dann auf eine Schaltfläche in der Anweisungs-Symbolleiste, um eine Anweisung hinzuzufügen.

#### Verschieben von Anweisungen

Sie können Anweisungen innerhalb oder zwischen Netzwerken oder innerhalb oder zwischen Projekten verschieben oder kopieren, indem Sie die Standardfunktionen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** verwenden. Diese Funktionen können durch Anklicken von **Bearbeiten** mit der rechten Maustaste im Logik-Editor oder durch Anklicken der entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste ausgewählt werden.

# Suchen von Anweisungen

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Setzen Sie den Cursor im Logik-Editor auf den unteren Eintrag der Anweisung, nach der Sie suchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Suchen → Anweisungssuche.  Beispiel: Um alle HINZUFÜGEN-Anweisungen in der Logik zu suchen, positionieren Sie Ihren Cursor auf dem untersten Eintrag einer HINZUFÜGEN-Anweisung irgendwo in der Logik. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Suchen → Anweisungssuche. |
| 3       | Ergebnisse: Alle gefundenen Anweisungen werden im auf der Registerkarte<br>"Logik" des Felds "Suche" im Format<br>Anweisungsname.Netzwerk.Zeile.Spalte angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | Um zu einer Anweisung im Logik-Editor zu springen, doppelklicken Sie auf die gewünschte Anweisung im Feld "Suche".                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Löschen einer Anweisung aus einem Netzwerk

Klicken Sie auf die Anweisung, die Sie aus dem Netzwerk löschen möchten, und klicken Sie auf **Löschen**.

- oder -

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anweisung, die Sie aus dem Netzwerk löschen möchten, und klicken Sie dann auf **Löschen** → **Element**.

# Konfigurieren einer Anweisung

| Schritt | Aktion                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld <b>Eigenschaften</b> auf die Eigenschaft, die Sie konfigurieren möchten. |
| 2       | Geben Sie einen entsprechenden Wert für jedes Feld ein (siehe unten).                        |
| 3       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die Eigenschaften der Anweisung zu aktualisieren.   |

# Anweisungseigenschaften

| Eigenschaft  | Beschreibung                      |
|--------------|-----------------------------------|
| Typ Oben     | Adresstyp des oberen Eintrags.    |
| Offset Oben  | Adresse des oberen Eintrags.      |
| Typ Mitte    | Adresstyp des mittleren Eintrags. |
| Offset Mitte | Adresse des mittleren Eintrags.   |
| Typ unten    | Adresstyp des unteren Eintrags.   |
| Offset Unten | Adresse des unteren Eintrags.     |
| Name         | Anweisungsname                    |

# Arbeiten mit Adressen

# Bearbeiten von Adressen in Ladder Logic

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um eine einzelne Adresse zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Zelle, welche die Adresse enthält, die Sie bearbeiten möchten. Geben Sie die neue Adresse in die Zelle ein und drücken Sie auf die <b>Eingabetaste</b> , um die Änderungen zu speichern oder - Sie können die Adresse für eine bestimmte Zelle auch über das Feld "Eigenschaften" ändern, indem Sie hier den <b>Typ</b> und die <b>Offset</b> -Werte verändern. |
| 2       | Um eine Reihe von Adressen netzwerkübergreifend zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf Suchen → Ersetzen (Strg+H).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Geben Sie die zu ersetzende Adresse in das Feld <b>Suchen nach</b> und die neue Adresse in das Feld <b>Ersetzen durch</b> ein. Klicken Sie auf <b>Ersetzen</b> . Ergebnisse: Das Dialogfeld <b>Ersetzen</b> wird geöffnet.                                                                                                                                                                                                        |
| 4       | <ul> <li>Klicken Sie auf Weitersuchen, um die nächste Stelle zu suchen, an der die Adresse aufgeführt ist.</li> <li>Klicken Sie auf Ersetzen, um die Adresse zu ersetzen.</li> <li>Klicken Sie auf Alle ersetzen, um alle Adressen zu ersetzen.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

# Verwenden der symbolischen Adressierung

Informationen zur Verwendung der symbolischen Adressierung im Logik-Editor finden Sie *S. 75*.

# Suchen von Adressen in Ladder Logic

**Hinweis:** Weitere Informationen über Suchfunktionen und insbesondere über die Verwendung der Schrittsuche und Funktionen "Bleiben" finden Sie S. 83.

# Ausgehend vom Logik-Editor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um eine bestimmte Adresse zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Suche → Suchen</b> (Strg+F).                                                                                                                               |
| 2       | Geben Sie die gesuchte Adresse in das Feld <b>Suchen nach</b> ein.                                                                                                                                                                                                                      |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Suchen</b> , um die Adresse in der Logik zu finden.                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Um alle entsprechenden Adressen in Ladder Logic zu suchen, markieren Sie eine Zelle, welche die Adresse enthält, nach der sie suchen.                                                                                                                                                   |
| 5       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Suche</b> → <b>Adresssuche</b> .  Beispiel: Um alle 10001-Adressen in der Logik zu suchen, markieren Sie eine Zelle, die die Adresse 10001 enthält, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf <b>Suche</b> → <b>Adresssuche</b> . |
| 6       | Ergebnisse: Alle gefundenen Adressen werden im Fenster "Suchergebnisse" im Format <b>Anweisungsname.Netzwerk.Zeile.Spalte</b> angezeigt.                                                                                                                                                |
| 7       | Um zu einer Adresse im Logik-Editor zu springen, doppelklicken Sie im Feld <b>Suche</b> auf die gewünschte Adresse.                                                                                                                                                                     |

Nachführung von Ladder Logic-Adressen im Datenanzeigefenster

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Adresse an der Cursorposition nachzuführen:  ■ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> → <b>Anzeige hinzufügen</b> .  - oder - |
|         | $ \bullet  \text{Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf } \textbf{Daten} \rightarrow \textbf{Nachführen} \rightarrow \textbf{Adresse}. $                                        |
| 2       | Um alle Adressen in einer Anweisung nachzuführen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> → <b>Nachführen</b> → <b>Anweisung</b> .                                  |
| 3       | Um alle Adressen in einem Netzwerk nachzuführen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> → <b>Nachführen</b> → <b>Netzwerk</b> .                                    |
| 4       | Um alle Bit-Adressen in einem Netzwerk nachzuführen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> → <b>Nachführen</b> → <b>Bit-Adresse</b> .                             |

# Deaktivieren und Forcen von Bit-Adressen

Sie können eine Bit-Adresse in den Zustand AN oder AUS forcieren. Hierdurch wird der Logik die Kontrolle über die Bit-Adresse entzogen; sie bleibt in dem festgelegten Status, bis die Forcierung aufgehoben wird. Freigeben einer Bit-Adresse entfernt den Status Gesperrt im An-Zustand oder Gesperrt im Aus-Zustand und verleiht der Logik wieder die Kontrolle über die Bit-Adresse.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um Bit-Adressen in einem Netzwerk in den Status EIN zu forcen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> $\rightarrow$ <b>Sperren ein</b> (Strg+Q).           |
| 2       | Um Bit-Adressen in einem Netzwerk in den Status AUS zu forcen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> $\rightarrow$ <b>Sperren aus</b> (Strg+D).           |
| 3       | Um die Kontrolle über den Zustand einer Bit-Adresse wieder an die Logik zurückzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Daten</b> → <b>Freigeben</b> (Strg+E). |

# Verwenden von Adressen aus dem Dokumentations-Editor

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Zusammenfassung</b> im Dokumentations-Editor.                                                                                                                                        |
| 2       | Klicken Sie auf eine Adresse im Feld <b>Referenz</b> , ziehen Sie sie mit der Maus in eine beliebige Anweisung in der Logik oder in eine beliebige Adresseigenschaft im Feld "Eigenschaften", und legen Sie sie dort ab. |

# Konfigurierbare Mnemonik

# Übersicht

In ProWORX 32 ist die gesamte Anweisungs-Mnemonik konfigurierbar, so dass Sie eine Mnemonik verwenden können, mit der Sie bereits vertraut sind.

### Bearbeiten einer Mnemonik

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workspace, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.</li> </ul> |  |
| 2       | Klicken Sie auf die zu bearbeitende Mnemonik, und klicken Sie auf <b>Bearbeiten</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3       | Geben Sie die neue Mnemonik ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4       | Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Felds oder drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die Änderungen zu speichern. Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine vorhandene Mnemonik einzugeben, stellt ProWORX 32 die alte Mnemonik wieder her.                                                                                                                                  |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

#### Mnemonik-Liste

# Mnemonik-Beschreibungen:

| Mnemonik | Beschreibung |                      |
|----------|--------------|----------------------|
| NO       | -] [-        | Arbeitskontakt       |
| NC       | -]\[-        | Ruhekontakt          |
| PTC      | -]P[-        | aus-zu-an            |
| NTC      | -]N[-        | an-zu-aus            |
| VTO      | I OPEN       | Vertikale Verbindung |
| VTS      | I SHRT       | Vertikal kurz        |
| HSH      | -SHRT        | Horizontal kurz      |
| CNR      | -()-         | Normale Spule        |
| CR       | -(L)-        | Verriegelte Spule    |
| SKP      | SKP          | Sprungfunktion       |
| UCT      | UCTR         | Aufwärtszähler       |
| DCT      | DCTR         | Abwärtszähler        |

| Mnemonik | Beschreibung |                      |
|----------|--------------|----------------------|
| T1       | T1.0         | Timer (Sekunden)     |
| ТО       | T0.1         | Timer (Zehntel)      |
| T.       | T.01         | Timer (Hundertstel)  |
| ADD      | ADD          | Addition             |
| SUB      | SUB          | Subtraktion          |
| MUL      | MULT         | Multiplikation       |
| DIV      | DIV          | Division             |
| RT       | R->T         | Register zu Tabelle  |
| TR       | T->R         | Tabelle zu Register  |
| TT       | T->T         | Tabelle zu Tabelle   |
| BLK      | BLKM         | Block verschieben    |
| FIN      | FIN          | First In             |
| FOU      | FOUT         | First Out            |
| SRC      | SRCH         | Tabellensuche        |
| STA      | STAT         | Systemstatus         |
| AND      | AND          | Logisches Und        |
| OR       | OR           | Inklusives Oder      |
| CMP      | CMPR         | Logischer Vergleich  |
| SEN      | SENS         | Logische Bitabfrage  |
| MBI      | MBIT         | Logische Bitänderung |
| COM      | COMP         | Logisches Komplement |
| XOR      | XOR          | Exklusives Oder      |
| BRO      | BROT         | Logische Bitrotation |

# **ISA-Symbole**

# Übersicht

Wenn das Feld "ISA-Symbolbezeichnung" im Projekt für die Unterstützung von digitalen Adressen eingerichtet ist, zeichnet der Netzwerk-Editor das ISA-Symbol anstatt der KOP-Anweisung.

Verknüpfung eines ISA-Symbols mit einem diskreten Gerät

| Schritt | Aktion                                                               |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Wählen Sie ein diskretes Gerät im Logik-Editor aus.                  |  |
| 2       | Geben Sie im Dokumentations-Editor einen ISA-Symbolnamen in das Feld |  |
|         | ISA-Symbol ein.                                                      |  |

# ISA-Symbolreferenz

# ISA-Symbole:

| Symbol | Diagramm               | Symbol | Diagramm        |
|--------|------------------------|--------|-----------------|
| CRNC   |                        | PBNC   |                 |
|        | <b>∅</b> → <b>∤</b> ⊷∅ |        | <b>○──</b> □□── |
| CRNO   |                        | PBNO   |                 |
|        | <i>∞</i>               |        | <b>○</b>        |
| FLSNC  |                        | PRSNC  |                 |
|        | 0-L-0                  |        | 0 0000          |
| FLSNO  |                        | PRSNO  |                 |
|        |                        |        |                 |
| FSNC   |                        | PSNC   |                 |
|        | o~t~o                  |        | 0-L-0           |
| FSNO   |                        | PSNO   |                 |
|        | <b>∞</b> -5.           |        | <b>∞</b> -50    |

| Symbol | Diagramm | Symbol | Diagramm             |
|--------|----------|--------|----------------------|
| LSNC   | O-0O     | SOL    | <i>∞\</i> , <i>∞</i> |
| LSNO   | <b>○</b> | TASN   | <b>~~~</b>           |
| LTG    | Ø—(G)—Ø  | TASNC  | <b>○</b>             |
| LTR    |          | TGSN   | <i>∞</i>             |
| HORN   | <br>  Ø  | TGSNO  | <i>∞</i>             |

# Diagnoseverfolgung

#### Übersicht

Die Funktion "Diagnoseverfolgung" wird verwendet, um Abhängigkeiten von einer bestimmten Ausgangsspule (0xxxx) zu ermitteln. Es wird eine Suche durchgeführt, um den Zielpunkt zu ermitteln. Dann wird jedes Netzwerk durchsucht, um Abhängigkeiten der Ausgangsadresse zu finden. Anschließend wird jedes Netzwerk durchsucht, um Abhängigkeiten von diesen Abhängigkeiten zu finden.

# Wozu dient die Diagnoseverfolgung?

Verwenden Sie die Diagnoseverfolgung, um mit einem bestimmten Ausgang in Zusammenhang stehende Probleme zu isolieren. Wenn beispielsweise ein Ausgang aus ist, wenn er an sein sollte, so sucht die Diagnoseverfolgung die Logik durch, um zu ermitteln, welche Adresse den Zustand des Ausgangs beeinflusst.

# Verwenden der Diagnoseverfolgung

Ausgehend von dem im Feld Logik mittels der rechten Maustaste aufgerufenen Menü:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Markieren Sie im Logik-Editor die Adresse, die Sie verfolgen möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Suchen</b> → <b>Diagnoseverfolgung</b> .                                        |
| 2       | Um zu einem Querverweis einer Adresse zu springen, wählen Sie den Querverweis aus der Liste "Adresse" aus. Der Logik-Editor springt zum ausgewählten Netzwerk und der entsprechenden Zeile und Spalte. |

# Analysieren der Ergebnisse der Diagnoseverfolgung

Das Fenster Diagnoseverfolgung zeigt die Ausgangsadresse auf der rechten Seite des Fensters an

- Die Spalte links zeigt alle Abhängigkeiten der Ausgangsadresse.
- Die nächste Spalte zeigt alle Abhängigkeiten von den Abhängigkeiten.

Jedes Adressobjekt innerhalb der Verfolgung enthält eine Liste von Querverweisen für die Adresse

Das Adressobjekt umfasst die Netzwerknummer, die Zeile und den Blocktyp. Für aus mehreren Knoten bestehende Blöcke wird ein S oder ein D vor den Blocktyp gesetzt, um anzugeben, ob es sich um die Quelle (source) oder das Ziel (destination) handelt. Beispiel: 1.3 S(BLKM). Dies gibt das Adressobjekt in Netzwerk Nr. 1, Zeile 3, und den Quellknoten für die Blockverschiebungsanweisung an.

Wenn keine Blocktypangabe vorhanden ist, bedeutet dies, dass das Adressobjekt eine Ausgangs-/Merkerbit-Anweisung ist. Beispiel: (1.2), wobei 1 die Netzwerknummer und 2 die Zeile ist.

Wenn Sie auf einen dieser Querverweise im Dropdown-Listenfeld klicken, springt der Logik-Editor zum entsprechenden Netzwerk, zur entsprechenden Zeile und zur entsprechenden Spalte. Die Adressobjekte sind außerdem farblich markiert, um die schnelle Identifizierung eines Problems zu ermöglichen. Es wird eine Überprüfung des Adresszustands sowie des Anweisungstyps durchgeführt, um die richtige Farbe des Adressobiekts zu ermitteln.

#### Adress-Farbschema:

| Farbe | Beschreibung                                              |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|--|
| Rot   | Diese Adresse ist wahrscheinlich die Problemquelle.       |  |
| Gelb  | Diese Adresse könnte mit dem Problem zusammenhängen.      |  |
| Grün  | Diese Adresse ist wahrscheinlich nicht die Problemquelle. |  |

**Hinweis:** Um die Ladder Logic-Querverweise zu aktualisieren, wählen Sie "Querverweise aktualisieren" in dem im Logik-Editor mittels der rechten Maustaste aufgerufenen Menü.

# **Zvklus (nur Online)**

#### Ühersicht

Die Zyklusfunktion ermöglicht Ihnen, die Logik für eine bestimmte Anzahl von Zyklen zu lösen, oder die Logik kontinuierlich mit einer konstanten Zeit zwischen den Zyklen zu lösen.

# Konstanter Zyklus

Der Modus Konstanter Zyklus richtet die Steuerung so ein, dass sie die Logik kontinuierlich abfragt und löst sowie die E/A kontinuierlich aktualisiert, jedoch mit einem konstanten Zeitintervall zwischen den Zyklen.

Wenn die tatsächliche Zykluszeit geringer als die vorgesehene Zykluszeit ist, wartet die Steuerung, bis die vorgegebene Zykluszeit abgelaufen ist, bevor sie den nächsten Zyklus beginnt. Wenn die tatsächliche Zykluszeit länger als die vorgegebene Zykluszeit ist, beendet die Steuerung den Zyklus und setzt die Verarbeitung mit dem nächsten Zyklus fort. Hierdurch können Sie die Zykluszeit beim Beheben von Fehlern an der Logik verringern, so dass die Steuerung nicht die Logik nicht zu schnell löst und Sie die Fehler nicht identifizieren können.

# Ausführung eines konstanten Zvklus

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> , und klicken Sie dann auf <b>Zyklus</b> .                                                                                                                                        |
| 2       | Klicken Sie im Feld <b>Zyklusmodus</b> auf die Schaltfläche <b>Konstanter Zyklus</b> .                                                                                                                                                                         |
| 3       | Geben Sie die Zielzeit (in Zehntel-Millisekunden) für jeden Zyklus in das Feld Zeit ein.                                                                                                                                                                       |
| 4       | Geben Sie ein 4xxxx-Register, in dem der Zielzeitwert gespeichert werden soll, in das Feld <b>Register (4xxxx)</b> ein. Die tatsächlich für jeden Zyklus benötigte Zeit wird im nächsten Register gespeichert, so dass insgesamt zwei Register genutzt werden. |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Einzelzyklus

# **WARNUNG**

Der Einzelzyklus stoppt die SPS, ohne die Ausgänge in einen vordefinierten Status zu setzen.

Der Aufruf eines Einzelzyklus führt zum Anhalten einer laufenden SPS nach einer festgelegten Anzahl von Zyklen. Die Ausgänge werden in ihrem letzten Zustand des letzten Zyklus eingefroren. Vergewissern Sie sich, dass es gefahrlos ist, den Prozess anzuhalten, ohne die Ausgänge in einen vordefinierten Status zu setzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Tod, Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben!

Der Einzelzyklus-Modus richtet die Steuerung so ein, dass sie die Logik nur für eine bestimmte Anzahl von Zyklen abfragt und löst sowie die E/A kontinuierlich aktualisiert. Wenn der Zyklus beendet ist, unterbricht die Steuerung das Ausführen der Logik und die Aktualisierung der E/A und wartet, bis Sie den nächsten Zyklus manuell auslösen.

# Ausführung eines Einzelzyklus

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> , und klicken Sie dann auf <b>Zyklus</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 2       | Klicken Sie im Feld <b>Zyklusmodus</b> auf die Schaltfläche <b>Einzelzyklus</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3       | Geben Sie die Zielzeit (in Zehntel-Millisekunden) für jeden Zyklus in das Feld <b>Zeit</b> ein. Hinweis: Wenn die tatsächliche Zykluszeit geringer als die vorgesehene Zykluszeit ist, wartet die Steuerung, bis die vorgegebene Zykluszeit abgelaufen                                                                                                                                                                       |  |  |
|         | ist, bevor sie den nächsten Zyklus beginnt. Wenn die tatsächliche Zykluszeit länger als die vorgegebene Zykluszeit ist, beendet die Steuerung den Zyklus und setzt die Verarbeitung mit dem nächsten Zyklus fort. In diesem Fall müssen Sie eine längere Zykluszeit einstellen, wenn Sie Fehler an einer Logik suchen, welche die Steuerung zu schnell löst und dadurch eine Lokalisierung der Fehlerquelle unmöglich macht. |  |  |
| 4       | Geben Sie die Anzahl der während des Einzelzyklus-Modus durchzuführende Zyklen (1-15) in das Feld <b>Zyklen</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 6       | Wenn Sie für die Durchführung des Zyklus bereit sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> , und klicken Sie dann auf <b>Zyklus</b> .                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 7       | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:  Aufrufen: Startet den Zyklus.  Trigger: Einstellen eines Triggers für den Zyklus.  Abschalten: Schaltet den Zyklus ab.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 8       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .  Ergebnis: Die Steuerung führt die Zyklen aus (es sei denn, Sie wählen Abschalten) und stoppt dann die Ausführung der Logik, wobei alle Ausgänge in ihrem letzten Zustand eingefroren werden. Sie können dann durch die Registerinhalte blättern und andere Diagnosefunktionen mittels dieses Verfahrens durchführen.                                                                            |  |  |

# Setzen von Lesezeichen in der Logik

#### Übersicht

Sie können Lesezeichen in Ihre Netzwerklogik einfügen, so dass Sie schnell zu einer Zelle oder einer Reihe von Zellen zurückkehren können. Die Funktione "Markierung" und "Gehe zu Markierung" ermöglichen die schnelle Anzeige von nicht aufeinander folgenden Bereichen der Logik. Wenn Sie mehrere Zellen in verschiedenen Netzwerken markieren, können Sie die Markierungstabelle nutzen, um schnell zwischen den Markierungen hin- und herzuspringen.

## Einfügen einer Markierung in Ladder Logic

| Schritt | Aktion                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle im Logik-Editor, die Sie markieren möchten.                  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Suche</b> → <b>Markieren</b> .  Ergebnis: Die Zelle wird zur Lesezeichen-Tabelle hinzugefügt. |

# Gehen zu einer markierten Zelle

| Schritt                                                                                                 | Aktion                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                                       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Logik-Editor.                                                                |  |
| 2                                                                                                       | Klicken Sie auf <b>Suche</b> → <b>Gehe zu Markierung</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Gehe zu Markierung" wird angezeigt. |  |
| 3 Klicken Sie auf die Markierung, zu der Sie springen möchten, und klicken Si dann auf <b>Gehe zu</b> . |                                                                                                                           |  |

#### Löschen eines Lesezeichens

| Schritt                                                                                     | Aktion                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                           | Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Logik-Editor.                                                  |  |
| 2                                                                                           | 2 Klicken Sie auf Suche → Gehe zu Markierung. Ergebnis: Das Dialogfeld "Gehe zu Markierung" wird angezeigt. |  |
| Klicken Sie auf die Markierung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie da<br>auf Löschen. |                                                                                                             |  |

## Setzen einer Markierung mittels der Schrittsuche

Sie können auch mittels der Funktion Schrittsuche (siehe *S. 83*) eine Markierung in der Logik setzen.

# Hardware-Uhr

#### Übersicht

Viele Steuerungen verfügen über eine eingebaute Uhr. Sie können diese Uhren stellen, wenn das Startregister der Steuerung im Konfigurations-Editor (siehe Parameter der Registerkarte *S. 108*) konfiguriert ist, Sie über die erforderlichen Rechte verfügen und die Steuerung läuft.

# Konfigurieren der Hardware-

| Schritt | t Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Netzwerk-Navigator, und klicken Sie dann auf Hardware-Uhr.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf Steuerung → Hardware-Uhr einstellen.         Hinweis: Wenn Sie diese Vorgehensweise wählen, um die Hardware-Uhr zu öffnen, muss der Logik-Editor geöffnet sein. Andernfalls ist die Option "Hardware-Uhr" nicht im Menü "Steuerung" verfügbar.</li> </ul> |  |  |  |
| 2       | Wählen Sie in der Liste <b>Erster Wochentag</b> den Tag aus, den die Steuerung als ersten Wochentag verwenden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 3       | Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch:  Um das Datum und die Uhrzeit der Steuerung mit Ihrem Computer zu synchronisieren, klicken Sie auf Automatikeinstellung.  Geben Sie das Datum im Format "mm-dd-yy" in das Feld Steuerungsdatum ein. Geben Sie die Uhrzeit im Format "hh-mm-ss" in das Feld Steuerungszeit ein.                                                                                              |  |  |  |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

# Hardware-Uhr-Register

Die Uhrzeit benötigt acht 4xxxx Register in Ihrer Steuerung:

| Register | Inhalt                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4xxxx    | Steuerungsinformationen. Von links:  Bit 1: Uhrzeitwerte stellen  Bit 2: Uhrzeitwerte lesen  Bit 3: Fertig  Bit 4: Fehler |
| 4xxxx +1 | Wochentag (von 1 bis 7)                                                                                                   |
| 4xxxx +2 | Monat                                                                                                                     |
| 4xxxx +3 | Tag                                                                                                                       |
| 4xxxx +4 | Jahr                                                                                                                      |
| 4xxxx +5 | Stunde (im 24-Stunden-Format)                                                                                             |
| 4xxxx +6 | Minuten                                                                                                                   |
| 4xxxx +7 | Sekunden                                                                                                                  |

# Segmentverwalter

#### Übersicht

Der Segmentverwalter verwaltet, wann jedes Segment der Logik gelöst wird und steuert, welche E/A-Stationen nach Lösung jedes Segments aktualisiert werden.

Die Anzahl der Segmente im Projekt wird im Konfigurations-Editor festgelegt. Standardmäßig werden die Segmente in numerischer Reihenfolge gelöst (Segment Eins zuerst, dann Segment Zwei usw.).

# Verwenden des Segmentverwalters

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> , und klicken Sie dann auf <b>Segmentverwalter</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie auf das Feld Steuereingang, und wählen Sie einen Eingang aus der Liste aus.</li> <li>Kontinuierlich: Legt fest, dass das Segment in dieser Zeile bei jedem Programmzyklus gelöst wird.</li> <li>Steuerung einrichten: Legt fest, dass das Segment nur dann gelöst wird, wenn sich eine Binäradresse in einem bestimmten Zustand befindet. Wenn Sie Steuerung einrichten wählen, müssen Sie ebenfalls:</li> <li>die Binäradresse in das Feld "Adresse" eingeben, dass angibt, ob das Segment in dieser Zeile gelöst werden soll.</li> <li>auswählen, ob das Segment in dieser Zeile gelöst werden soll, wenn das E/A-Merkerbit der Steuerung An oder Aus ist.</li> <li>Watchdog-Timer-Rücksetzung: Fügt einen Watchdog-Timer hinzu.</li> </ul> |
| 3       | Klicken Sie auf das Feld <b>Eingangsstation</b> , und wählen Sie die Eingangsstation, die während der Ausführung mit dem Segment in dieser Zeile verknüpft ist, aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4       | Klicken Sie auf das Feld <b>Ausgangsstation</b> , und wählen Sie die Ausgangsstation, die während der Ausführung mit dem Segment in dieser Zeile verknüpft ist, aus.  Hinweis: Bei S901 Projekte/Steuerungen wird die Eingangsstation durch den Eingangskanal und die Ausgangsstation durch den Ausgangskanal ersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Struktur des Gleichungsnetzwerks

#### Übersicht

Ein Gleichungsnetzwerk stellt einen einfachen Weg dar, komplexe mathematische Funktionen mit in Registerpositionen gespeicherten Werten zu programmieren. Gleichungen in einem Gleichungsnetzwerk werden in einem normalen Format (von links nach rechts) dargestellt, was technisch als *Infix*-Schreibweise bezeichnet wird. Sie programmieren Gleichungsnetzwerke und setzen den Freigabe-Kontakt und die Ausgangsspule(n) im Gleichungsnetzwerk-Editor.

Gleichungsnetzwerke wurden mit den Steuerungen Quantum Rev. 2 eingeführt. Nicht alle Steuerungen unterstützen Gleichungsnetzwerke. Ob Ihre Steuerung Gleichungsnetzwerke unterstützt, können Sie am einfachsten feststellen, indem Sie versuchen, ein neues Gleichungsnetzwerk zu erstellen. Wenn Ihre Steuerung keine Gleichungsnetzwerke unterstützt, ist die Option "Gleichungsnetzwerk" in dem über die rechte Maustaste aufgerufenen Menü **Einfügen** nicht verfügbar.

**Hinweis:** Steuerungen lassen keine leeren Gleichungsnetzwerke zu. Beachten Sie, da ProWORX 32 leere Gleichungsnetzwerke zulässt, dass diese nicht in der Steuerung gespeichert werden.

#### Erstellen eines Gleichungsnetzwerks

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld <b>Netzwerk-Navigator</b> auf das Netzwerk, in das Sie das Gleichungsnetzwerk einfügen möchten.                                                                                                                 |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Einfügen</b> → <b>Gleichungsnetzwerk</b> . Ein Gleichungsnetzwerk belegt unabhängig vom Inhalt des Gleichungsnetzwerks ein ganzes Netzwerk. |

#### Verwenden des Gleichungsnetzwerks

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Geben Sie die Gleichung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2       | Klicken Sie im Feld <b>Eigenschaften</b> auf das Feld <b>Eingangstyp</b> , und wählen Sie einen Eingangstyp aus der Liste aus.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3       | Geben Sie im Feld Eingangs-Offset die Eingangsreferenz ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4       | Setzen Sie die Registeradresse für die Ausgangsspulen. Sie können entweder die direkte Adresse (im numerischen X:Y-Format) oder eine symbolische Adresse (siehe <i>S. 75</i> ) eingeben. Sie können auch Adressen aus dem Feld "Symbole", aus der Tabelle der verwendeten Registeradressen und aus der Deskriptor-Zusammenfassung einfügen. Nachfolgend ist eine Beschreibung der Spulen aufgeführt. |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Gleichung in das Netzwerk einzugeben:  • Klicken Sie auf das ellipsenförmige Feld im Feld <b>Gleichung</b> . |
|         | <ul> <li>oder -</li> <li>Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle im Gleichungsnetzwerk-Editor.</li> </ul>                                      |

# Beschreibung der Ausgangsspulen

Geben Sie eine 0x-Referenz ein.

| Spule         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung OK | Ausführung OK wird gesetzt, wenn die Gleichung ohne Fehler gelöst wird.                                                                                                                                                                                   |
| < Spule       | Ergebnis < 0 wird gesetzt, wenn das Gleichungsergebnis kleiner als Null ist.                                                                                                                                                                              |
| = Spule       | Ergebnis = 0 wird gesetzt, wenn das Gleichungsergebnis gleich Null ist.                                                                                                                                                                                   |
| > Spule       | Ergebnis > 0 wird gesetzt, wenn das Gleichungsergebnis größer als Null ist.                                                                                                                                                                               |
| Fehlerspule   | Die Fehlerspule wird gesetzt, wenn während der Lösung der Gleichung Fehler aufgetreten sind. Im Online-Modus wird, wenn an der Fehlerspule Strom anliegt, eine Fehlermeldung unter der Spule angezeigt, die den Fehler beschreibt (siehe <i>S. 207</i> ). |

**Hinweis:** Wenn Sie keine spezielle Ausgangsspule verwenden möchten, lassen Sie die Adresse dieser Spule frei (oder löschen eine bereits eingegebene Adresse). Die Spule wird nicht in das Gleichungsnetzwerk integriert.

# Spulen-Fehlermeldungen

| Fehlermeldung                                  | Bedeutung                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ungültige<br>Operation                         | Der mathematische Koprozessor hat einen internen Fehler erzeugt.                                  |
| Überlauf                                       | Ein Wert ist zu groß, um im angegebenen Datentyp dargestellt zu werden.                           |
| Unterlauf                                      | Eine Zahl ist zu klein, um im Gleitkommaformat dargestellt zu werden (nur bei Gleitkommadaten).   |
| Division durch 0                               | Die Variable, Konstante oder das Ergebnis einer Funktion rechts vom Operator / hat den Wert Null. |
| Ungültige<br>Operation mit<br>booleschen Daten | Tritt auf, wenn ein boolescher Wert in ein Argument einer Funktion eingegeben wird.               |

# Einrichten eines Freigabe-Kontakts

Der Freigabe-Kontakt eines Gleichungsnetzwerks aktiviert, wenn er gesetzt wird, das Gleichungsnetzwerk. Wenn ein Freigabe-Kontakt Strom führt, wird das Gleichungsnetzwerk gelöst. Die Einstellungen für den Freigabe-Kontakt können Sie im Freigabe-Editor ändern.

Um einen Typ für den Freigabe-Kontakt auszuwählen, markieren Sie das Symbol des Freigabe-Kontakts, der Ihrem gewählten Typ entspricht. Ein Freigabe-Kontakt kann ein Schließer-Kontakt, ein Öffner-Kontakt, eine horizontale Verbindung oder eine horizontale Öffnung sein.

Um eine Registeradresse für den Freigabe-Kontakt zu wählen, geben Sie in das Feld für die Adresse des **Freigabe-Kontakts** die direkte Adresse (im numerischen X:Y-Format) oder die symbolische Adresse (siehe *S. 75*) für die Spule des Freigabe-Kontakts ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Freigabe-Kontakt ein Schließer- oder Öffner-Kontakt ist.

#### Inhalt des Gleichungsnetzwerks

Der Inhalt des Gleichungsnetzwerks hat folgendes Format:

Ergebnis = algebraischer Ausdruck

#### wobei:

| Ergebnis ist                  | eine Variable in einem oder zwei 4x-Register. Es kann sich um eine 16<br>Ganzzahl (short) mit oder ohne Vorzeichen, um eine 32-Bit-Ganzzahl<br>(long) mit oder ohne Vorzeichen oder um eine Gleitkommazahl hande                                                                            |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Algebraischer<br>Ausdruck ist | eine syntaktisch richtige Konstruktion variabler und/oder konstanter Daten, algebraischen Standard-Operatoren und/oder Funktionen. Klammern können verwendet werden, um die Reihenfolge für die Auswertung des Ausdrucks und um Argumente für Funktionen innerhalb des Ausdrucks anzugeben. |  |

#### Größe des Gleichungsnetzwerks

Ein Gleichungsnetzwerk kann maximal 81 Wörter enthalten, die entsprechend den folgenden Regeln verwendet werden:

| Jeder/jede/jedes                                       | Belegt      |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Freigabe-Eingang                                       | 1 Wort      |
| Schließer- oder Öffnerkontakt                          | 1 Wort      |
| Horizontale Verbindung, die als Eingang verwendet wird | Keine Worte |
| Ausgangsspule                                          | 1 Wort      |
| 16-Bit-Register und/oder digitale Referenz             | 1 Wort      |
| Operator im Gleichungsfenster                          | 1 Wort      |
| Funktion im Gleichungsfenster                          | 1 Wort      |
| Ganzzahl (short)                                       | 1 Wort      |
| Gleitkomma oder Konstante (long)                       | 2 Worte     |
| Klammernpaar (auf/zu)                                  | 2 Worte     |

# Mathematische Gleichungen in Gleichungsnetzwerken

#### Gleichungsformat

Gleichungselemente erscheinen in bestimmten Formaten. Operationen und Funktionen haben jeweils ein eigenes Format. Außerdem müssen Sie für jeden Wert angeben, um welchen Wert es sich handelt (Registeradresse, Konstante oder Symbol) und um welchen Datentyp es sich bei dem Wert handelt (Ganzzahl mit Vorzeichen, Ganzzahl ohne Vorzeichen usw.).

# Gleichungswerte und Datentypen

Jeder Wert kann sich auf eine Konstante, eine Registeradresse oder ein Symbol beziehen. Der Gleichungsnetzwerk-Editor bestimmt anhand des folgenden Formats, welchen Datentyp der Wert hat.

| Format                                                 | Bedeutung       | Beispiel |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Standard                                               | Registeradresse | 40001    |
| (kein Zeichen # und keine einfachen Anführungszeichen) |                 |          |
| Mit vorangestelltem #                                  | Konstante       | #123     |
| Von einfachen Anführungszeichen umschlossen            | Symbol          | 'HÖHE'   |

Der aktuelle Datentyp eines Werts wird durch das Suffix angegeben, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

| Suffix | Datentyp                                | Gilt für                |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|
| В      | Boolesch (binär)                        | Konstanten, 1x oder 0x  |
| U      | 16-Bit-Ganzzahl (short) ohne Vorzeichen | Konstanten, 3x, oder 4x |
| S      | Ganzzahl (short) mit Vorzeichen         | Konstanten, 3x, oder 4x |
| L      | 32-Bit-Ganzzahl (long) mit Vorzeichen   | Konstanten, 3x, oder 4x |
| UL     | 32-Bit-Ganzzahl (long) ohne Vorzeichen  | Konstanten, 3x, oder 4x |
| F      | 32-Bit Gleitkommazahl                   | Konstanten, 3x, oder 4x |

Normalerweise geben Sie zuerst die Registeradresse ein, an der das berechnete Ergebnis gespeichert werden soll, gefolgt von einem Gleichzeiten (dem *Zuweisungsoperator*), gefolgt von der eigentlichen Berechnung. Beispiel:

```
40001 = 40002U + COS(40003UL) * #+1,35E-4F / 'HÖHE'L
```

- 40002U ist eine Adresse einer 16-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen.
- COS(40003UL) berechnet den Kosinus einer 32-Bit-Ganzzahl (long) ohne Vorzeichen, die an Adresse 40003 gespeichert ist.
- #+1,35E-4F ist der Gleitkommawert von 0,000145, angegeben in Exponentialschreibweise.
- 'HÖHE'L ist ein Symbol des Namens HÖHE, der die Adresse einer 32-Bit-Ganzzahl (long) mit Vorzeichen darstellt.

40001 = zeigt an, dass das Ergebnis der Berechnung an der Registeradresse
 40001 als eine 16-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen gespeichert werden soll.

Die Angaben rechts vom Zuweisungsoperator stellen ebenfalls einen Ausdruck dar. Ein Ausdruck ist jeder Teil einer Gleichung, der auf einen einzigen Wert berechnet werden kann. Hierbei kann es sich um eine einzelne Konstante oder Registeradresse oder um eine komplette mathematische Operation handeln. So ist beispielsweise #35 ebenso ein Ausdruck wie LOG(#10) und 40002U + COS(40003UL). Komplexe Ausdrücke können andere Ausdrücke beinhalten, z.B. #3 \* (40002U + COS(40003UL)). In den meisten Fällen kann jeder Operator oder jede Funktion für jeden Ausdruck unabhängig von dessen Komplexität ausgeführt werden

**Hinweis:** Es ist sinnvoll, alle Ausdrücke in Klammern zu setzen, selbst wenn diese nicht tatsächlich erforderlich sind. Hierdurch ist die Gleichung leichter zu lesen, und es wird gewährleistet, dass die Operationen in einer Gleichung in der richtigen Reihenfolge gelöst werden.

#### Variable Daten

Variable Daten in einem Gleichungsnetzwerk können in digitalen 0x- und 1x-Referenzen und in 3x- und 4x-Registern sein.

| Datentyp                                  | Variablentyp | Belegte Worte | Belegte<br>Register |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Boolesch                                  | 0x oder 1x   | Eins          | Nicht zutreffend    |
| 16-Bit-Variable ohne Vorzeichen           | 3x oder 4x   | Eins          | Eins                |
| 16-Bit-Variable mit Vorzeichen            | 3x oder 4x   | Eins          | Eins                |
| 32-Bit-Variable (long) ohne<br>Vorzeichen | 3x oder 4x   | Eins          | Zwei                |
| 32-Bit-Variable (long) mit<br>Vorzeichen  | 3x oder 4x   | Eins          | Zwei                |
| Gleitkommavariable                        | 3x oder 4x   | Eins          | Zwei                |

**Hinweis:** Wenn zusammenhängende 3x- oder 4x-Register für 32-Bit-Ganzzahlen (long) verwendet werden, belegt der Wert trotzdem nur ein Wort im Gleichungsnetzwerk.

**Hinweis:** Wenn 3x- oder 4x-Register für eine Gleitkommazahl verwendet werden, benötigt der Wert ein Wort für die vollständige Definition.

Eingeben von variablen Daten in ein Gleichungsnetzwerk Beim Eingeben von 0x- oder 1x-Referenzen als digitale Variablen in ein Gleichungsnetzwerk, wird angenommen, dass die Referenz boolesch ist und Sie brauchen kein Suffix B an die Referenz anzuhängen. Deshalb sind die Eingaben 000010 und 000010B gleichwertig.

Kein anderes Suffix ist bei einer 0x- oder 1x-Referenz zulässig.

Wenn Sie ein 3x- oder 4x-Register in ein Gleichungsnetzwerk eingeben, gelten folgende Regeln:

| Wenn Sie ein Register eingeben   | Dann                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohne Suffix,                     | Wird angenommen, dass es eine 16-Bit-Ganzzahlvariable mit Vorzeichen darstellt. Sie brauchen kein Suffix S an die Referenz anzuhängen. Deshalb sind die Eingaben 400023 und 400023S gleichwertig.        |
| Mit dem Suffix U (z.B. 300004U), | Geben Sie an, dass ein einzelnes Register mit einer 16-Bit-<br>Ganzzahlvariablen ohne Vorzeichen verwendet wird.                                                                                         |
| Mit dem Suffix L,                | Dann geben Sie an, dass zwei zusammenhängende Register mit je einer 32-Bit-Ganzzahlvariablen (long) mit Vorzeichen verwendet werden (z.B. 400012L bedeutet, dass Register 400013 auch verwendet wird).   |
| Mit dem Suffix UL,               | Dann geben Sie an, dass zwei zusammenhängende Register mit je einer 32-Bit-Ganzzahlvariablen (long) ohne Vorzeichen verwendet werden (z.B. 300006UL bedeutet, dass Register 300007 auch verwendet wird). |
| Mit dem Suffix F,                | Dann geben Sie an, dass zwei zusammenhängende Register mit je einer Gleitkommavariablen verwendet werden (z.B. 400101F bedeutet, dass Register 400102 auch verwendet wird).                              |

**Hinweis:** Sie können ein 3x- oder 4x-Register nicht mit dem Suffix B anhängen.

#### **Konstante Daten**

Konstanten können auch zum Angeben von Daten in einem Gleichungsnetzwerk verwendet werden. 32-Bit-Konstanten (long) und Gleitkommakonstanten benötigen immer zwei Worte. Das niederwertigste Byte (LSB) ist immer im ersten der beiden Worte. Beide Worte müssen den gleichen Datentyp haben.

| Datentyp                            | Belegte Worte | Gültiger Wertebereich |  |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--|
| Boolesch                            | Eins          | 0, 1                  |  |
| 16-Bit-Konstante mit Vorzeichen     | Eins          | -32 768 +32 767       |  |
| 16-Bit-Konstante ohne<br>Vorzeichen | Eins          | 0 65 535              |  |

| Datentyp                                   | Belegte Worte | Gültiger Wertebereich             |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 32-Bit-Konstante (long) mit<br>Vorzeichen  | Zwei          | -2 x 109 +2 x 109                 |
| 32-Bit-Konstante (long) ohne<br>Vorzeichen | Zwei          | 0 4.294.967.295                   |
| Gleitkommakonstante                        | Zwei          | 8,43 x 1 037 ≤  x  ≤3,402 x 1 038 |

## Eingeben von konstanten Daten in ein Gleichungsnetzwerk

Eine Konstante beginnt mit dem Zeichen # und endet mit einem Suffix für den Datentyp (siehe *S. 209*). Alle konstanten Werte sind im Dezimalformat. Hexadezimalwerte sind in ProWORX nicht zulässig.

Wenn Sie eine Konstante ohne ein Suffix in ein Gleichungsnetzwerk eingeben, wird angenommen, dass es sich um eine Ganzzahl (short) mit Vorzeichen handelt. Beispiel: Die Einträge #-3574 und #-3574S sind gleichwertig.

Eine boolesche Konstante muss das Suffix B haben. Die einzigen beiden gültigen booleschen Konstanten sind #0B und #1B. Keine anderen Werte sind gültige boolesche Konstanten.

#### Exponentialschreibweise

Gleitkommazahlen werden normalerweise in der Exponentialschreibweise angegeben. Beispiel:

+1,34E-4

Dieser Ausdruck steht für 1,35 mal 10 zur -4. Potenz, oder 1,35 mal 0,0001. Somit muss das Dezimalkomma um vier Stellen nach links verschoben werden, um den Wert 0,000135 zu erhalten. Der -4 ist der Exponent (daher das voranstehende "E"). Es kann sich um eine positive oder negative Zahl handeln.

Im Gleichungsnetzwerk-Editor müssen Sie auch Folgendes angeben:

- dass diese Zahlen Konstanten sind und
- ihre Datentypen, Z.B. Ganzzahlen oder Gleitkommazahlen.

Der Standard-Datentyp ist eine 16-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Da es sich bei dem oben aufgeführten Wert um einen Bruch handelt (und es sich daher um eine Gleitkommazahl handelt), muss sie als #+1.35E-4F dargestellt werden.

Wird kein Suffix für den Datentyp angegeben, wird bei Zahlen, die in der Exponentialschreibweise angegeben werden, davon ausgegangen, dass es sich um Ganzzahlen handelt. So stellt beispielsweise #+1,35E+2 den 16-Bit-Ganzzahlwert ohne Vorzeichen von 135 dar. Die Exponentialschreibweise eignet sich besonders für große Granzzahlen.

# Mathematische Operationen in Gleichungs-Netzwerken

# Mathematische Operationen

Die folgende Tabelle führt die mathematischen Operationen auf, die Sie in Ihre Gleichung aufnehmen können:

| Тур                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operator | Ergebnis                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuweisungsoperator Der Zuweisungsoperator = wird verwendet, um einen Speicherplatz für die Ergebnisse der Gleichung zuzuweisen. Alle Gleichungen verwenden diesen Zuweisungsoperator. Das Format lautet: ADRESSE = AUSDRUCK Wobei ADRESSE eine gültige Registeradresse ist und AUSDRUCK ein gültiger Wert oder Ausdruck ist, der der Adresse zugewiesen ist. | =        | Zuweisung                                                                                                                                                                                   |
| Monadischer Operator "Monadisch" bedeutet einfach, d.h. monadische Operatoren werden nur für einen einzigen Wert verwendet. Der monadische Operator wird direkt vor den Wert oder Ausdruck gestellt, auf den er angewandt wird. So gibt beispielsweise -(30002) den -1- fachen Wert der an Adresse 30002 gespeicherten Zahl aus.                             | ~        | Negation. Das Ergebnis ist das -1- fache des Werts.  Einerkomplement. Das Einerkomplement wird auf die binäre Darstellung eines Werts angewandt: alle 1 werden in 0 geändert und umgekehrt. |
| Potenzierungsoperator<br>Nimmt Werte zur angegebenen<br>Potenz. 40001**3 gibt den an der<br>Adresse 40001 gespeicherten<br>(Ganzzahl-) Wert zur dritten Potenz<br>genommen wieder.                                                                                                                                                                           | **       | Potenzierung                                                                                                                                                                                |

| Тур                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Operator | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arithmetischer Operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *        | Multiplikation                                                                                                                                                                                                                      |
| Diese benötigen zwei Werte, einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /        | Division                                                                                                                                                                                                                            |
| vor und einen nach dem Operator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +        | Addition                                                                                                                                                                                                                            |
| Bei diesen Werten kann es sich um<br>einen beliebigen gültigen Ausdruck<br>handeln. So liefert z.B. #4 * 40003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        | Subtraktion                                                                                                                                                                                                                         |
| das Ergebnis Vier multipliziert mit<br>dem an Adresse 40003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| gespeicherten Wert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bitweiser Operator Bitweise Operatoren beziehen sich auf die binäre Darstellung (zur Basis 2) von Werten.  Im Fall von AND, OR und XOR wendet der Computer den Operator auf jede Ziffer von zwei Werten an: 010 XOR 011 (2 XOR 3 in Dezimalschreibweise) ergibt 001 (1 in Dezimalschreibweise).  Bei Schiebeoperatoren verschiebt der Computer alle Ziffern in der binären Darstellung der Zahl um die angegebene Anzahl von Stellen nach links oder rechts. Ziffern auf einer Seite der Zahl gehen verloren, und die leeren Stellen auf der anderen Seite werden mit Nullen aufgefüllt. Für 8-Bit-Zahlen bedeutet 77 << 2 beispielsweise 01001101 um zwei Ziffern nach links verschoben. Das binäre Ergebnis ist 00110100 oder 52 in Dezimalschreibweise. | &        | AND. Das Ein-Bit-Ergebnis einer AND-<br>Operation ist nur wahr (1), wenn beide<br>Bits auf 1 gesetzt sind.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I        | OR. Das Ein-Bit-Ergebnis einer ODER-<br>Operation ist wahr (1), wenn eines der<br>beiden Bits auf 1 gesetzt ist. Das<br>Ergebnis ist nur dann falsch (0), wenn<br>beide Bits auf 0 gesetzt sind.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸        | XOR. Kurz für "Exklusives OR". Das<br>Ein-Bit-Ergebnis einer XOR-Operation<br>ist falsch (0), wenn beide Bits identisch<br>sind, wahr (1) oder falsch (0).                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <<       | Verschiebung nach links. Das Ergebnis von 40001<<#2 ist die binäre Darstellung der an der Adresse 40001 gespeicherten Zahl, um zwei Stellen (#2) nach links verschoben. Um die Lücken zu füllen, werden rechts Nullen hinzugefügt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >>       | Verschiebung nach rechts. Das Ergebnis von 40001>>#2 ist die binäre Darstellung der an der Adresse 40001 gespeicherten Zahl, um zwei Stellen (#2) nach rechts verschoben. Um die Lücken zu füllen, werden links Nullen hinzugefügt. |

| Тур                                                                                                                                                                                                     | Operator | Ergebnis                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Relationaler Operator                                                                                                                                                                                   | <        | Kleiner als.                     |
| Diese Operatoren führen einen<br>Vergleich zwischen zwei Werten oder<br>Ausdrücken durch. Das Ergebnis ist                                                                                              | <=       | Kleiner als oder gleich.         |
|                                                                                                                                                                                                         | =        | Gleich.                          |
| immer wahr (1) oder falsch (0). So                                                                                                                                                                      | <>       | Ungleich.                        |
| ergibt zum Beispiel #35 <= #42 das                                                                                                                                                                      | =>       | Größer als oder gleich.          |
| Ergebnis 1 (wahr). Relationale Operatoren werden in bedingten Ausdrücken verwendet.                                                                                                                     | >        | Größer als.                      |
| Bedingter Operator Details siehe unten.                                                                                                                                                                 | ?:       | Verwendet in bedingtem Ausdruck. |
| Klammern Werden verwendet, um Prioritäten bei der Lösung von Gleichungen zu setzen. Um sicherzustellen, dass bestimmte Operationen vor anderen gelöst werden, setzen Sie diese Operationen in Klammern. | ()       |                                  |

# Wie ein Gleichungs-Netzwerk eine Gleichung löst

Ein Gleichungs-Netzwerk berechnet das Ergebnis auf eine von zwei Arten, je nach den Operatortypen im Ausdruck.

#### Einzelner Ausdruck

Es wird ein einzelner Ausdruck ausgewertet und ausgeführt, indem der abgeleitete Wert ins Ergebnisregister kopiert wird.

#### Bedingter Ausdruck

Es wird die Gültigkeit des ersten von drei Argumenten in einem bedingten Ausdruck ausgewertet, und das Argument wird ausgeführt, indem der Wert entweder aus dem zweiten oder dritten Argument des bedingten Ausdrucks ins Ergebnisregister kopiert wird.

Wenn der Ausdruck, der ausgewertet wird, nur eine Kombination aus monadischen, Potenzierungs-, mathematischen und/oder logischen bitweisen Operatoren enthält, wird der Ausdruck als einzelnes Argument behandelt und über einen einzelnen Ausdruck gelöst. Beispiel: In der Gleichung

```
400001 = (#16 ** #2 - #5) * #7
```

wird das Quadrat von 16 (256( minus 5 (251) mit 7 multipliziert, und das Ergebnis (1.757) wird in das Register 400001 kopiert.

Wenn Sie einen oder mehrere der sechs relationalen Operatoren aus der Tabelle oben verwenden, erstellen Sie das erste von drei Argumenten, aus denen sich ein bedingter Ausdruck zusammensetzt. Die bedingten Operatoren müssen verwendet werden, um die Argumente then/else im Ausdruck zu erstellen. Und ein bedingter Ausdruck wird verwendet, um das Ergebnis auszuführen. Beispiel: In der Gleichung

```
400001 = 400002 >= #100 ? 300001 : 300002
```

wird der Wert im Register 400002 ausgewertet, um zu ermitteln, ob er größer als oder gleich 100 ist. Dies ist das erste Argument in dem bedingten Ausdruck. Ist der Wert größer als oder gleich 100, wird das zweite Argument ausgeführt, und der Wert in Register 300001 wird in Register 400001 kopiert. Er ist kleiner als 100, das dritte Argument wird ausgeführt, und der Wert in Register 300002 wird in Register 400001 kopiert.

## Priorität der Operatoren

In einer Folge von Datentypen und Operatoren legt die Reihenfolge bzw. Priorität im Ausdruck fest, in welcher Reihenfolge die Operationen ausgewertet werden. Sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:

```
400001 = 300001F ** 300002F * 300003 + 300004 & 300005 > 300006 ? 300007 : 300008
```

Die Operationen im ersten Argument des bedingten Ausdrucks werden von links nach rechts in der Reihenfolge, in der Sie auftreten, ausgewertet. Zuerst wird der Wert in Register 300001 mit dem Wert in Register 300002 potenziert und dann mit dem Wert in Register 300003 multipliziert. Das Ergebnis wird zum Wert in Register 300004 addiert und dann mit dem Wert in Register 300005 durch UND verknüpft und mit dem Wert in Register 300006 verglichen. Ist der > Vergleich wahr, wird das zweite Argument des bedingten Ausdrucks ausgeführt, und der Wert in Register 300007 wird in Register 400001 kopiert. Ist der > Vergleich falsch, wird das dritte Argument des bedingten Ausdrucks ausgeführt, und der Wert in Register 300008 wird in Register 400001 kopiert.

```
400001 = 300002U > 300003 & 300004U + 300005F * 300006F ** 300007 ? 300008 : 300009
```

Durch die Operatorpriorität wird dem ersten Argument im bedingten Ausdruck der gegenteilige Effekt aufgezwungen. Hier ist die erste Operation, die ausgewertet werden soll, die Potenzierung des Werts in Register 300006 mit dem Wert in Register 300007. Danach folgt die Multiplikation mit dem Wert in Register 300005, dann die Addition mit dem Wert in Register 300004, dann die Verknüpfung des Ergebnisses durch UND mit dem Wert in Register 300003 und zum Schluss der Vergleich des Ergebnisses mit dem Wert in Register 300002.

Ist der > Vergleich wahr, wird das zweite Argument des bedingten Ausdrucks ausgeführt, und der Wert in Register 300008 wird in Register 400001 kopiert. Ist der > Vergleich falsch, wird das dritte Argument des bedingten Ausdrucks ausgeführt, und der Wert in Register 300009 wird in Register 400001 kopiert.

Wenn Operatoren mit gleicher Priorität in einem Ausdruck vorhanden sind, werden sie im Allgemeinen in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten im Gleichungs-Netzwerk ausgewertet.

# Arbeiten mit Klammern in einem Ausdruck in einem Gleichungs-Netzwerk

Sie können die Reihenfolge, in der ein Ausdruck ausgewertet wird, ändern, indem Sie Teile des Ausdrucks in Klammern setzen. Eingeklammerte Teile eines Ausdrucks werden vor den Teilen außerhalb der Klammer ausgewertet. Beachten Sie, wie die folgenden Ausdrücke mit und ohne Klammern ausgewertet werden:

```
400001 = 300001U < 300002U | 300004U & 300001U + 300003U ? 300004 : 300005
```

Dieser Ausdruck wird ausgewertet mit der Priorität

```
300001U < ((300002U | 300004U) & (300001U + 300003U)) ? 300005 : 300006
```

wobei die Summe der Werte in den Registern 300001 und 300003 mit dem Ergebnis der ODER-Verknüpfung der Werte in den Registern 300002 und 300004 durch UND verknüpft wird.

```
400001 = 300001U < ( 300002U | 300004U & 300001U ) + 300003U ? 300004 : 300005
```

Dieser Ausdruck wird ausgewertet, indem die Werte in den Registern 300002 und 300004 durch ODER verknüpft werden. Das Ergebnis wird dann mit dem Wert in Register 300001 durch UND verknüpft, und abschließend wird der Wert in Register 300003 addiert.

#### Verschachtelte Klammern

Wenn mehrere Ebenen von eingeklammerten Daten in einem Ausdruck verschachtelt werden, werden die am tiefsten verschachtelten Daten in Klammern zuerst ausgewertet. In einem Gleichungs-Netzwerk sind maximal 10 verschachtelte Ebenen von Klammern in einem Ausdruck zulässig.

Beispiel: Die Reihenfolge, in der der zweite Ausdruck oben ausgewertet wird, ist besser sichtbar, wenn Klammern verwendet werden.

```
300002U > ( 300003U & ( 300004U + ( 300005U * ( 300006F ** 300007F ) ) ) ) ) ? 300008 : 300009
```

#### Eingeben von Klammern in ein Gleichungs-Netzwerk

Das Gleichungs-Netzwerk gibt Ihnen den Ausdruck beim Eingeben wieder. Sie werden nicht daran gehindert, weitere Ebenen mit Klammern einzugeben, auch wenn diese nicht erforderlich sind, damit der Ausdruck syntaktisch korrekt ist. Beispiel: Im Ausdruck

```
((((300004U + 300005U))))/300006U
```

behält das Gleichungs-Netzwerk die vier verschachtelten Ebenen mit Klammern im Ausdruck bei, auch wenn nur ein Satz dieser Klammern erforderlich ist.

**Hinweis:** Der Ausdruck benötigt eine gleiche und ausgewogene Anzahl offener und geschlossener Klammern, damit die Kompilierung einwandfrei verläuft. Ist dies nicht der Fall, wird ein Kompilierungsfehler erzeugt, und das Gleichungs-Netzwerk funktioniert nicht.

Jedes Paar aus offener und geschlossener Klammer belegt zwei Worte im Gleichungs-Netzwerk.

# Mathematische Funktionen in Gleichungsnetzwerken

# Mathematische Funktionen

Die folgende Tabelle führt die vordefinierten mathematischen Funktionen auf, die Sie in die Gleichung aufnehmen können. Jede dieser Funktionen hat ein in Klammern stehendes Argument hinter dem Funktionsnamen. Bei dem Argument kann es sich um jeden gültigen Wert oder Ausdruck handeln. So gibt zum Beispiel COS(#35+40001) den Kosinus von 35 plus die an Adresse 40001 gespeicherte Zahl aus. In dieser Tabelle bezieht sich X auf das Argument einer Funktion (wie in COS(X)).

| Funktion  | Beschreibung                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ABS(S)    | Absolutwert von X (d.h. negative Zahlen werden positiv). |
| ARCCOS(X) | Arkuskosinus von X Bogenmaß.                             |
| ARCSIN(X) | Arkussinus von X Bogenmaß.                               |
| ARCTAN(X) | Arkustangens von X Bogenmaß.                             |
| COS(X)    | Kosinus von X Bogenmaß.                                  |
| COSD(X)   | Kosinus von X Grad.                                      |
| EXP(X)    | Berechnet e (etwa 2,7182818) zur X-ten Potenz.           |
| FIX(X)    | Wandelt die Gleitkommazahl X in eine Ganzzahl um.        |
| FLOAT(X)  | Wandelt die Ganzzahl X in eine Gleitkommazahl um.        |
| LN(X)     | Natürlicher Logarithmus (zur Basis e) von X.             |
| LOG(X)    | Dekadischer Logarithmus (zur Basis 10) von X.            |
| SIN(X)    | Sinus von X Bogenmaß.                                    |
| SIND(X)   | Sinus von X Grad.                                        |
| SQRT(X)   | Quadratwurzel von X.                                     |
| TAN(X)    | Tangens von X Bogenmaß.                                  |
| TAND(X)   | Tangens von X Grad.                                      |

#### Eingeben von Funktionen in ein Gleichungsnetzwerk

Eine Funktion muss mit dem Argument in der folgenden Form in den Ausdruck des Gleichungsnetzwerks eingegeben werden:

Funktionsname (Argument)

wobei der Funktionsname einer der in der Tabelle oben aufgeführten Namen ist und das Argument in Klammern direkt nach dem Funktionsnamen eingegeben wird. Das Argument kann angegeben werden als:

- eine oder mehrere monadische Operationen
- eine oder mehrere exponentielle Operationen
- eine oder mehrere Multiplikations-/Divisionsoperationen
- eine oder mehrere Additions-/Subtraktionsoperationen

- eine oder mehrere logische Operationen
- eine oder mehrere relationale Operationen
- eine beliebige zulässige Kombination der oben genannten Operationen

Wenn Sie z.B. den Absolutwert des Sinus der Zahl in Gleitkommaregister 400025 berechnen möchten und das Ergebnis in Gleitkommaregister 400015 ablegen möchten, geben Sie das folgende Gleichungsnetzwerk ein:

400015F = ABS (SIN (400025F))

Unter S. 213 finden Sie ausführliche Informationen zu diesen Operationen.

#### Einschränkungen für das Argument einer Funktion

Das Argument einer Funktion in einem Gleichungsnetzwerk wird als Gleitkommazahl aufgelöst. Der Gleitkommawert muss je nach Funktionstyp im folgenden Bereich liegen.

| Funktion | Argument       | Bereich                                                                                      |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS      | Gleitkommawert | -3,402823 x 1 038 +3,402823 x 1 038                                                          |
| ARCCOS   | Gleitkommawert | -1,00000 +1,00000                                                                            |
| ARCSIN   | Gleitkommawert | -1,00000 +1,00000                                                                            |
| ARCTAN   | Gleitkommawert | -3,402823 x 1 038 +3,402823 x 1 038                                                          |
| cos      | Gleitkommawert | -3,402823 x 1 038 +3,402823 x 1 038                                                          |
| COSD     | Gleitkommawert | -3,224671 x 104 +3,224671 x 104                                                              |
| EXP      | Gleitkommawert | -87,33655 +88,72284                                                                          |
| FIX      | Gleitkommawert | -2,147484 x 109 +2,147484 x 109                                                              |
| FLOAT    | Gleitkommawert | -3,402823 x 1 038 +3,402823 x 1 038                                                          |
| LN       | Gleitkommawert | 0 3,402823 x 1 038                                                                           |
| LOG      | Gleitkommawert | 0 3,402823 x 1 038                                                                           |
| SIN      | Gleitkommawert | -3,402823 x 1 038 +3,402823 x 1 038                                                          |
| SIND     | Gleitkommawert | -1,724705 x 104 +1,724705 x 104                                                              |
| SQRT     | Gleitkommawert | 0 3,402823 x 1 038                                                                           |
| TAN      | Gleitkommawert | -3,402823 x 1 038 +3,402823 x 1 038,<br>nicht p/2 x n (wobei n ein ganzzahliger Wert<br>ist) |
| TAND     | Gleitkommawert | -1,351511 x 104 +1,351511 x 104, nicht 90 x n (wobei n ein ganzzahliger Wert ist)            |

# **Einleitung**

#### Übersicht

Traffic Cop wird verwendet, um E/A-Stationen anzuzeigen und zu konfigurieren. Jede E/A-Serie (Quantum, Momentum, SY/MAX, Compact A120, Compact TSX 800, 800, 200-500, DCP, S901, 900, Micro, Micro 984) verfügt über dasselbe "look and feel", obgleich einige Serien unterschiedliche E/A-Strukturen aufweisen.

### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                            | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Übersicht über Traffic Cop                       | 222   |
| Arbeiten mit E/A-Stationen und Baugruppenträgern | 224   |
| Arbeiten mit Steckplätzen                        | 229   |
| Online-Modulstatus                               | 232   |
| E/A-Zeichnungsgenerator                          | 234   |
| Materialliste                                    |       |

# Übersicht über Traffic Cop

#### Übersicht

Traffic Cop wird verwendet, um E/A-Stationen anzuzeigen und zu konfigurieren. Jede E/A-Serie (Quantum, Momentum, SY/MAX, Compact A120, Compact TSX 800, 800, 200-500, DCP, S901, 900, Micro, Micro 984) verfügt über dasselbe "look and feel", obgleich einige Serien unterschiedliche E/A-Strukturen aufweisen.

#### **Navigationsfeld**

Das Navigationsfeld zeigt eine textbasierende Darstellung des Traffic Cop. Das Feld ist unabhängig von der ausgewählten E/A-Station aktiviert. Das Feld bietet eine hierarchische Ansicht der konfigurierten E/A-Stationen, Baugruppenträger und Steckplätze. Navigieren Sie durch das Feld, um eine E/A-Station oder einen Baugruppenträger für die Anzeige auszuwählen oder um ihre bzw. seine Konfiguration im Feld "Eigenschaften der E/A-Station" bzw. "Steckplatzeigenschaften" zu bearbeiten. Verwenden Sie die Feldansicht, um E/A-Stationen, Baugruppenträger oder Steckplätze einzufügen, zu entfernen oder zu verschieben.

# Grafische Darstellung

Die grafische Darstellung des E/A-Systems besteht aus drei Ansichten:

- Stationsansicht grafische Darstellung aller Baugruppenträger und Steckplätze innerhalb der ausgewählten E/A-Station. Klicken Sie auf einen beliebigen Steckplatz, um die Baugruppenträgeransicht aufzurufen, die den ausgewählten Steckplatz enthält.
- Baugruppenträgeransicht grafische Darstellung aller Steckplätze innerhalb des ausgewählten Baugruppenträgers. Klicken Sie auf einen beliebigen Steckplatz, um die Eigenschaften für diesen Steckplatz im Feld "Steckplatzeigenschaften" anzuzeigen.
- Übersicht grafische Darstellung des Momentum Traffic Cop. Hier wird nur der aktuelle E/A-Zweig angezeigt. Wenn eine neue Karte programmiert werden kann, trägt die letzte gezeigte Karte den Vermerk VERFÜGBAR.

# Öffnen des Traffic Cop

Doppelklicken Sie im Projektnavigationsfeld auf **Traffic Cop**.

- oder -

Klicken Sie im Projektnavigationsfeld mit der rechten Maustaste auf **Traffic Cop**, und klicken Sie dann auf **Editor öffnen**.

- oder -

Klicken Sie auf **Projekt**  $\rightarrow$  **Traffic Cop**  $\rightarrow$  **Öffnen**.

- oder -

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Traffic Cop-Symbol.

#### Initialisieren von Traffic Cop

Ausgehend vom Traffic Cop-Navigationsfeld:

| Schritt | Aktion                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Traffic Cop-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf die |
|         | E/A-Station, die Sie initialisieren möchten.                                 |
| 2       | Klicken Sie auf Initialisieren.                                              |

# **ACHTUNG**

# Verlust von E/A-Konfigurationsdaten

Konfigurieren Sie Traffic Cop neu, bevor Sie die SPS in die Betriebsart "Run" versetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

# Arbeiten mit E/A-Stationen und Baugruppenträgern

# Feld "Eigenschaften der F/A-Station"

Das Feld "Eigenschaften der E/A-Station" unten rechts im Traffic Cop-Editor zeigt eine Liste aus vom Benutzer veränderbaren und berechneten Eigenschaften der ausgewählten E/A-Station.

Klicken Sie im Traffic Cop-Navigationsfeld auf die E/A-Station, mit der Sie arbeiten möchten. Die verfügbaren Eigenschaften der E/A-Station lauten:

| Eigenschaft             | Veränderbar                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haltezeit               | Geben Sie eine Haltezeit ein (3-65 535).                                                                                        |
| Baugruppenträge r (1-x) | Wählen Sie einen Baugruppenträger aus der Baugruppenträgerliste aus. (X steht für die Anzahl der verfügbaren Baugruppenträger.) |
| ASCII-Port              | Geben Sie einen ASCII-Port-Wert ein.                                                                                            |
| Eingangspunkte          | Schreibgeschützt - Anzahl der innerhalb der ausgewählten E/A-Station verwendeten Eingangsbits.                                  |
| Ausgangspunkte          | Schreibgeschützt - Anzahl der innerhalb der ausgewählten E/A-Station verwendeten Ausgangsbits.                                  |
| Status-Register         | Geben Sie eine 3xxxx-Adresse ein (enthält die Statusinformationen für die E/A-Station).                                         |
| Schreibgeschützt        | Wählen Sie WAHR oder FALSCH in der Liste der verfügbaren Modi der E/A-Station aus.                                              |

**Hinweis:** Nicht alle Eigenschaften sind für alle E/A-Stationen verfügbar, d.h. eine Quantum-E/A-Station verfügt nicht über die Eigenschaft **ASCII-Port**.

# Arbeiten mit E/A-Stationen

Die folgenden Funktionen sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine E/A-Station im Traffic Cop-Navigationsfeld klicken.

| Funktion                                                                               | Aktion                                    | Kommentar                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um eine E/A-Station<br>einzufügen:                 | Klicken Sie auf E/A-<br>Station einfügen. | Durch diesen Vorgang wird oberhalb der<br>ausgewählten E/A-Station eine E/A-Station<br>eingefügt, und die vorhandenen E/A-<br>Stationen werden nach unten verschoben. |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um die Inhalte einer<br>E/A-Station zu<br>löschen: | Klicken Sie auf E/A-<br>Station löschen.  | Durch diesen Vorgang werden alle<br>Baugruppenträger aus der ausgewählten E/<br>A-Station entfernt.                                                                   |

| Funktion            | Aktion               | Kommentar                                |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Gehen Sie           | Klicken Sie auf E/A- | Durch diesen Vorgang wird die aktuell    |
| folgendermaßen vor, | Station löschen.     | ausgewählte E/A-Station gelöscht.        |
| um eine E/A-Station |                      | Anschließend werden die verbleibenden    |
| zu löschen:         |                      | E/A-Stationen um eine Position nach oben |
|                     |                      | verschoben.                              |

Sie können die aktuell ausgewählte E/A-Station jederzeit bearbeiten, indem Sie die Eigenschaften im Feld "Eigenschaften der E/A-Station" bearbeiten.

### Arbeiten mit Baugruppenträgern

Die folgenden Funktionen sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Baugruppenträger im Traffic Cop-Navigationsfeld klicken.

| Funktion                                                                                     | Aktion                                           | Kommentar                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um einen<br>Baugruppenträger<br>einzufügen:              | Klicken Sie auf<br>Baugruppenträger<br>einfügen. | Durch diesen Vorgang wird oberhalb des ausgewählten Baugruppenträgers ein Baugruppenträger eingefügt, und die vorhandenen Baugruppenträger werden nach unten verschoben.   |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um die Inhalte eines<br>Baugruppenträgers<br>zu löschen: | Klicken Sie auf<br>Baugruppenträger<br>löschen.  | Durch diesen Vorgang werden alle<br>Steckplätze aus dem ausgewählten<br>Baugruppenträger entfernt.                                                                         |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um einen<br>Baugruppenträger zu<br>löschen:              | Klicken Sie auf<br>Baugruppenträger<br>löschen.  | Durch diesen Vorgang wird der aktuell ausgewählte Baugruppenträger gelöscht. Anschließend werden die verbleibenden Baugruppenträger um eine Position nach oben verschoben. |

Sie können den aktuell ausgewählten Baugruppenträger jederzeit bearbeiten, indem Sie seine Eigenschaften im Feld "Eigenschaften der E/A-Station" bearbeiten.

Verwenden von Ausschneiden/ Kopieren/ Einfügen/ Rückgängig/ Wiederherstellen Alle Elemente im Traffic Cop (Kommunikationsbaugruppen, E/A-Stationen, Baugruppenträger und Steckplätze) können ausgeschnitten, kopiert und eingefügt werden. Außerdem können die Elemente verschiedener Traffic Cops projektübergreifend ausgeschnitten, kopiert und eingefügt werden.

Die folgenden Funktionen sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Traffic Cop-Navigationsfeld klicken.

- Ausschneiden Entfernt das aktuell markierte Element (einschließlich Dokumentation) aus dem Traffic Cop. und legt es in der Zwischenablage ab.
- Kopieren Kopiert das aktuell markierte Element (einschließlich Dokumentation) aus dem Traffic Cop, und legt es in der Zwischenablage ab.
- Einfügen Fügt das in der Zwischenablage abgelegte Element (einschließlich Dokumentation) im aktuell ausgewählten Steckplatz/Baugruppenträger bzw. in der aktuell ausgewählten E/A-Station/Kommunikationsgruppe ein. Hinweis: Eine Steckplatz-Kopie kann nur in einen Steckplatz kopiert werden. Wenn der Benutzer versucht, den Steckplatz in eine E/A-Station einzufügen, wird der Einfügevorgang ignoriert. Dies gilt für alle einzufügenden Elemente. Beim Einfügevorgang müssen die E/A-Reihen übereinstimmen, andernfalls kann der Vorgang nicht ausgeführt werden.
- Inhalte einfügen Identisch mit dem Befehl "Einfügen", aber jedem eingefügten Steckplatz werden automatisch neu verfügbare Adressen zugewiesen.
- Rückgängig Macht Ihre letzte Aktion rückgängig. Jeweils die letzten 10 Aktionen werden gespeichert.
- Wiederherstellen Stellt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wieder her.

**Hinweis:** Wenn Sie 10 Aktionen rückgängig machen, können Sie 10 Aktionen wiederherstellen. Wenn Sie jedoch 10 Aktionen rückgängig machen, 5 dieser Aktionen wiederherstellen und dann eine andere Karte einfügen, können Sie keine Aktion mehr wiederherstellen. Sie müssen dann erst wieder Aktionen rückgängig machen.

**Hinweis:** Nach dem Rückgängigmachen oder Wiederherstellen von Aktionen müssen Sie Ihr Projekt speichern, bevor Sie die Tabellen der verwendeten Adressen neu erstellen, damit die Tabellen richtige Werte enthalten.

# Exportieren/ Importieren eines Traffic Cop

Mit der Funktion **Traffic Cop exportieren** können Sie einen Traffic Cop in ein anderes Projekt übertragen. Mit der Funktion **Traffic Cop importieren** können Sie einen Traffic Cop aus einem anderen Projekt in Ihr Projekt holen.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Traffic Cop-Navigationsfeld.                                                                                                    |
| 2       | Klicken Sie auf Traffic Cop exportieren bzw. Traffic Cop importieren.                                                                                                         |
| 3       | Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie die entsprechende Quelldatei vom Typ .mdb für den Import bzw. Export aufrufen können.                                         |
| 4       | Wählen Sie eine Datei vom Typ .mdb, die Sie importieren bzw. exportieren möchten, und klicken Sie auf <b>Speichern</b> .                                                      |
| 5       | Nach dem erfolgreichen Import bzw. Export wird im Fenster "Nachrichtenzentrale" die Meldung Export erfolgreich abgeschlossen bzw. Import erfolgreich abgeschlossen angezeigt. |

#### Menü "Modul"

Mit dem Menü "Modul" können Sie Traffic Cop-Karten nach Typen verwalten.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Traffic Cop-Navigationsfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Klicken Sie auf Menü "Modul".                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3       | Klicken Sie auf den Pfeil im Dialogfeld Menü "Modul", und klicken Sie auf eine der folgenden Modulkategorien. Einige Modulkategorien sind nicht für alle Module verfügbar.  Alle Analogeingang Analogausgang Digitaleingang Digitalausgang E/A-Netzwerkadapter Intelligent LAN-Adapter Sonstige Adapter Bewegung Zähler Strom E/A-Adapter |
| 4       | Im Dialogfeld <b>Menü "Modul"</b> wird eine Liste mit Modulen angezeigt, die von Ihrer Auswahl in Schritt 3 abhängt.                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | Klicken Sie auf einen Steckplatz in Ihrem Baugruppenträger im Traffic Cop-<br>Navigationsfeld.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | Doppelklicken Sie auf ein Modul im Dialogfeld <b>Menü "Modul"</b> .<br>Ergebnis: Das ausgewählte Modul wird jetzt im Steckplatz in Ihrem<br>Baugruppenträger angezeigt. |
| 7       | Das ausgewählte Modul wird jetzt im Steckplatz in Ihrem Baugruppenträger angezeigt.                                                                                     |

### Auto-Konfiguration (nur Momentum/ Compact)

Das Tool "Auto-Konfiguration" fragt die Steuerung ab, um zu ermitteln, welche Module im Baugruppenträger vorhanden sind. Diese Funktion zeigt dann die Module in einem Berichtformular an. Sie können das Berichtformular verwenden, um Ihre Steuerung zu konfigurieren, was Zeit einspart, da Sie nicht auf jeden Steckplatz einzeln zugreifen und jede Steuerung manuell konfigurieren müssen.

Auto-Konfiguration ist nur im Online-Modus in einer gestoppten Momentum- oder Compact-Steuerung verfügbar.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Traffic Cop-Navigationsfeld.                                                                                                                                                                          |
| 2       | Klicken Sie auf Auto-Konfiguration. Ergebnis: Das Dialogfenster Automatische Traffic Cop-Konfiguration wird angezeigt.                                                                                                                              |
| 3       | Im Dialogfeld <b>Automatische Traffic Cop-Konfiguration</b> wird eine Liste der erkannten Module angezeigt. Ändern Sie erforderlichenfalls die Adressen.                                                                                            |
| 4       | <ul> <li>Klicken Sie auf OK, um die Auto-Konfiguration zu übernehmen.</li> <li>Ergebnis: Der neue Traffic Cop wird automatisch programmiert.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie auf Abbrechen, um die Auto-Konfiguration zu verwerfen.</li> </ul> |

# Arbeiten mit Steckplätzen

#### Feld "Steckplatzeigenschaften"

Im Feld "Steckplatzeigenschaften" unten in der Mitte des Traffic Cop-Editors wird eine Liste der vom Benutzer änderbaren und berechneten Eigenschaften für den gewählten Steckplatz angezeigt.

Klicken Sie im Traffic Cop-Navigationsfeld auf den Steckplatz, mit dem Sie arbeiten möchten. Die verfügbaren Eigenschaften des Steckplatzes lauten:

| Eigenschaft                     | Veränderbar                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul                           | Wählen Sie ein Modul aus.                                                                                       |
| Beschreibung                    | Schreibgeschützt - Beschreibung der ausgewählten Karte.                                                         |
| Eingangsreferenz                | Geben Sie einen Adresstyp ein. Es werden nur gültige Eingaben akzeptiert.                                       |
| Eingangsdatenmod us             | Wählen Sie einen Datenmodus (BIN oder BCD) aus der Datenmodusliste.                                             |
| Ausgangsreferenz                | Geben Sie einen Adresstyp ein. Es werden nur gültige Eingaben akzeptiert.                                       |
| Ausgangsdatenmod us             | Wählen Sie einen Datenmodus (BIN oder BCD) aus der Datenmodusliste.                                             |
| Datenlänge                      | Geben Sie die Datenlänge ein.                                                                                   |
| Nennleistung                    | Schreibgeschützt - Nennleistung der ausgewählten Karte.                                                         |
| Bus-<br>Baugruppenzählung       | Schreibgeschützt - Anzahl der Module, die eine Bus-Baugruppe umfasst.                                           |
| Peripheriebus umgehen           | Wählen Sie WAHR oder FALSCH aus der Liste "Lokalen Bus umgehen" aus.                                            |
| Dezentrales<br>Netzwerk umgehen | Wählen Sie WAHR oder FALSCH aus der Liste "Dezentrales Netzwerk umgehen" aus.                                   |
| Kartenkonfiguration             | Zeigt hexadezimale Parameterdaten an. Um die Parameterdaten zu bearbeiten, klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> . |

**Hinweis:** Nicht alle Eigenschaften sind für alle Steckplätze verfügbar – z. B. verfügt eine diskrete Karte nicht über die Eigenschaft **Ausgangsdatenmodus**.

# Arbeiten mit Steckplätzen

Die folgenden Funktionen sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Steckplatz im Traffic Cop-Navigationsfeld klicken.

| Funktion                                                                                 | Aktion                                                                                         | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um einen Steckplatz<br>einzufügen:                   | Klicken Sie auf Einfügen.                                                                      | Durch diesen Vorgang wird oberhalb des ausgewählten Steckplatzes ein Steckplatz eingefügt, und die vorhandenen Steckplätze werden nach unten verschoben. Hinweis: Das Schließen des Feldes "Steckplatzeigenschaften" ohne Auswahl eines Moduls, während Sie sich in einem Momentum Traffic Cop befinden, führt zum Abbruch des Einfügevorgangs.                                                                 |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um einen Steckplatz<br>zu bearbeiten:                | Klicken Sie auf<br>Bearbeiten.                                                                 | Sie können den aktuell ausgewählten<br>Steckplatz jederzeit bearbeiten, indem Sie<br>die Eigenschaften im Feld<br>"Steckplatzeigenschaften" bearbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um die Inhalte eines<br>Steckplatzes zu<br>löschen:  | Klicken Sie auf<br>Löschen.                                                                    | Durch diesen Vorgang wird die Karte aus dem ausgewählten Steckplatz entfernt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um einen Steckplatz<br>zu löschen:                   | Klicken Sie auf "Löschen".                                                                     | Durch diesen Vorgang wird der aktuell ausgewählte Steckplatz gelöscht. Anschließend werden die verbleibenden Steckplätze um eine Position nach oben verschoben.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gehen Sie<br>folgendermaßen vor,<br>um Steckplätze per<br>Drag & Drop zu<br>verschieben: | Klicken Sie auf den<br>Steckplatz, und ziehen<br>Sie ihn mit der Maus<br>an die neue Position. | Sie können Drag & Drop in den Ansichten für E/A-Stationen und Baugruppenträger verwenden. Bei Drag & Drop sind folgende zusätzlichen Optionen möglich:  • Wenn Sie beim Ziehen die Taste Strg gedrückt halten, wird der Steckplatz kopiert, und die Adressen werden inkrementiert.  • Wenn Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten, wird der Steckplatz kopiert, und die Adressen werden beibehalten. |
|                                                                                          |                                                                                                | Hinweis: Drag & Drop ist für alle E/A-<br>Baureihen außer Momentum verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Starten der AS-i-Geräteliste

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Geräteliste für das EIA921-00 AS-i-Schnittstellenmodul zu starten:

| Schritt | Aktion                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld "Steckplatzeigenschaften" auf Kartenstatus.                                                                   |
| 2       | Wählen Sie in der Liste <b>Zum Anzeigen der AS-i-Geräteliste klicken</b> . Klicken Sie dann auf die Schaltfläche <b>Ellipse</b> . |
| 3       | Das Dialogfeld "AS-i-Geräteliste" wird angezeigt.                                                                                 |

# Bearbeiten der AS-i-Geräteliste

Wenn die AS-i-Geräteliste angezeigt wird, sind alle Startdaten für alle Slaves ausgefüllt und verfügbar. Standardmäßig ist die erste Zeile markiert. Die Adressen entsprechen den für die Karte im Traffic Cop definierten Adressen. Die verbleibenden Datenwerte müssen mit denen im Dialogfeld "Kartenkonfiguration" übereinstimmen.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Um einen Slave zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf ein Feld. Sie können auch auf ein Feld und anschließend auf Bearbeiten klicken. Das Bearbeitungsfeld wird mit den korrekten Startdaten angezeigt.</li> <li>Die folgenden Felder können verändert werden:</li> <li>Liste der projektierten Slaves: Wählen Sie Slave nicht in LPS oder Slave in LPS aus der Liste aus.</li> <li>Slave-Profil (ID.IO): Wählen Sie 0- F (im hexadezimalen Format) aus.</li> <li>Slave-Parameterdaten: Wählen Sie 0- F (im hexadezimalen Format) aus.</li> </ul> |
|         | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Einstellungen für den ausgewählten Slave in Traffic Cop zu speichern. Klicken Sie auf <b>Abbrechen</b> , wenn Sie die Einstellungen für den ausgewählten Slave nicht in Traffic Cop speichern möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Klemme</b> , um das Datenanzeigefenster zu öffnen, in dem die Klemmenleiste für die Karte EIA921-00 angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | <ul> <li>Klicken Sie auf Kartenkonfiguration. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.</li> <li>Klicken Sie auf Nein, um zur AS-i-Geräteliste zurückzukehren.</li> <li>Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu übernehmen, die AS-i-Geräteliste zu schließen und das Dialogfeld "Kartenkonfiguration" zu öffnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|         | Hinweis: Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, wird die AS-i-Geräteliste geschlossen und das Dialogfeld "Kartenkonfiguration" geöffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die aktuellen Einstellungen in Traffic Cop zu speichern. Klicken Sie auf <b>Abbrechen</b> , wenn Sie die aktuellen Einstellungen nicht in Traffic Cop speichern möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Online-Modulstatus

### SPS-Status/ Traffic Cop-Funktionalitätsmatrix

#### Funktionalitätsmatrix:

|                |                                                 | SPS-Status                     |                                                                         |                                            |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                                                 | Online in Betrieb              | Online gestoppt                                                         | Offline                                    |
|                | Schreibgeschützt                                | Ja                             | Nein                                                                    | Nein                                       |
|                | Aktualisierungs-<br>verfahren des<br>SPS-Status | Automatisch alle<br>3 Sekunden | Automatisch alle<br>5 Sekunden                                          | Nicht zutreffend                           |
| Traffic Cop-   | Online-<br>Funktionsfähigkeit                   | Ja                             | Nein                                                                    | Nicht zutreffend                           |
| Funktionalität | Online-<br>Modulerkennung                       | Nein                           | Ja                                                                      | Nicht zutreffend                           |
|                | Datenüber-<br>gabeverfahren                     | Nicht zutreffend               | Die Steuerung<br>wird nach der<br>Benutzerüberprüf<br>ung aktualisiert. | Das Projekt wird automatisch aktualisiert. |

# Modulstatus-Symbolreferenz

# Online gestoppt – Modulerkennung:

| Symbol                         | Beschreibung                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> , <b>3</b> , <b>1</b> | Zeigt an, dass ein zugehöriger Steckplatz falsch ist oder fehlt.          |
| C?                             | Zeigt an, dass ein Steckplatz fehlt oder nicht konfiguriert ist.          |
| ×                              | Zeigt an, dass ein falscher Steckplatz zum Traffic Cop hinzugefügt wurde. |

# Online in Betrieb - Modul-Funktionsfähigkeit:

| Symbol   | Beschreibung                                      |
|----------|---------------------------------------------------|
| <b>₩</b> | Zeigt einen nicht funktionsfähigen Steckplatz an. |

# Hinzufügen eines fehlenden Steckplatzes

# Gehen Sie ausgehend vom Traffic Cop-Navigationsfeld folgendermaßen vor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Doppelklicken Sie auf den Steckplatz, den Sie hinzufügen möchten. Ergebnis: Der korrekte Steckplatz wird in der Liste der Moduleigenschaften im Feld "Steckplatzeigenschaften" ausgewählt. |
| 2       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um den ausgewählten Steckplatz zu akzeptieren.                                                                                                       |
| 3       | Konfigurieren Sie die verbleibenden Eigenschaften des ausgewählten Steckplatzes.                                                                                                           |

# E/A-Zeichnungsgenerator

### Übersicht

Der E/A-Zeichnungsgenerator erstellt CAD- (Computer-Assisted Design) Zeichnungen von Karten der Serien 800, Micro, Quantum und A120 Traffic Cop. Die Zeichnungen werden im Format .DXF gespeichert, das von den meisten CAD-Programmen unterstützt wird. Unter *S. 407* finden Sie weitere Informationen zum Erstellen von E/A-Zeichnungen.

### Einstellung des E/A-Zeichnungsgenerators

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.     oder -     Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Workspace, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.     oder -     Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte E/A-Zeichnungsgenerator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Vorhandene Zeichnungen überschreiben</b> , um die vorhandenen Zeichnungen zu verwerfen und an deren Stelle die neuen Zeichnungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | <ul> <li>Standardverzeichnisse sind für die E/A-Symbol- (siehe <i>S. 409</i>), Vorlagen- (siehe <i>S. 410</i>), Zwischen- (siehe <i>S. 407</i>) und Fertig (siehe <i>S. 408</i>) zeichnungen aufgelistet.</li> <li>Wenn Sie diese Standardverzeichnisse nicht verwenden möchten, erstellen Sie Ordner, in denen Sie die Zeichnungen speichern möchten.</li> <li>Klicken Sie dann auf die ellipsenförmige Schaltfläche () im Feld Verzeichnisse, und blättern Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Zeichnungen speichern möchten.</li> <li>Klicken Sie auf den Ordner und anschließend auf Öffnen.</li> <li>Befolgen Sie die beiden oben aufgeführten Schritte für jeden Dateityp.</li> <li>Ergebnis: Die erstellten E/A-Zeichnungen befinden sich im ausgewählten Pfad in</li> </ul> |
|         | einem Unterverzeichnis, das denselben Namen wie das Projekt trägt, in dem die Zeichnungen erstellt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5       | Diese Eigenschaft legt fest, wie ProWORX 32 reagiert, wenn eine Vorlagezeichnung fehlt, wenn die E/A-Zeichnungen erstellt werden. Klicken Sie im Dialogfeld Vorlagenzeichnungen auf eine der folgenden Schaltflächen:  Fehlende Zeichnungen ignorieren  Bei nicht vorhandenen Zeichnungen unterbrechen  Über nicht vorhandenen Zeichnungen benachrichtigen  Klicken Sie auf OK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Verwenden des E/A-Zeichnungsgenerators

# Ausgehend vom Projekt-Navigationsfeld:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>E/A-Zeichnungen werden in einem zweistufigen Prozess erstellt:</li> <li>Zwischenzeichnungen: Diese Zeichnungen werden als ein Arbeitsschritt verwendet. Das Erstellen einer Serie von Zwischenzeichnungen während Ihrer Arbeit kann Zeit sparen, wenn Sie die Fertigzeichnungen erstellen möchten.</li> <li>Fertigzeichnungen: Diese Zeichnungen werden auf der Grundlage der entsprechenden Zwischenzeichnungen erstellt.</li> </ul> |
| 2       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Zwischenzeichnung zu erstellen:  ■ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Traffic Cop, und klicken Sie dann auf E/A-Zeichnungsgenerator → Zwischenzeichnungen.  - oder -  ■ Klicken Sie auf Hilfsprogramme → E/A-Zeichnungsgenerator → Zwischenzeichnungen.                                                                                                                                           |
| 3       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Fertigzeichnung zu erstellen:  ■ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Traffic Cop, und klicken Sie dann auf E/A-Zeichnungsgenerator → Fertigzeichnungen.  - oder -  ■ Klicken Sie auf Hilfsprogramme → E/A-Zeichnungsgenerator → Fertigzeichnungen.                                                                                                                                                 |
| 4       | <ul> <li>Gehen Sie folgendermaßen vor, um sowohl eine Zwischenzeichnung als auch eine Fertigzeichnung zu erstellen:</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Traffic Cop, und klicken Sie dann auf E/A-Zeichnungsgenerator → Beide Zeichnungen.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Hilfsprogramme → E/A-Zeichnungsgenerator → Beide Zeichnungen.</li> </ul>                                                |

#### Materialliste

#### Übersicht

Wenn Sie die Konfiguration des E/A-Bereichs Ihres Systems beendet haben, möchten Sie eventuell wissen, welche Materialien für die Errichtung des konfigurierten Hardwaresystems erforderlich sind. Die Funktion Materialliste erstellt eine Liste aller erforderlichen Materialien (gemäß Konfiguration) und deren dazugehörigen Teilenummern.

Wenn Sie die Funktion "Materialliste" erstmalig aufrufen, erstellt sie eine Liste der vom ausgewählten Projekt benötigten Materialien. Die Materialliste wird im Offline-Zustand vom Projekt und im Online-Zustand von der Steuerung erstellt. Wenn Sie die Materialliste erneut aufrufen, werden die Daten aus dem Projekt ausgelesen und nicht erneut generiert. Sie können Preise und Kommentare zu bestehenden Materialien hinzufügen und neue Materialien hinzufügen. Die Materialliste kann dann gedruckt oder im HTML-, MS Excel- oder MS Word-Format gespeichert werden.

**Hinweis:** Das Hilfsprogramm "Materialliste" geht von einigen Voraussetzungen hinsichtlich der Verkabelung aus, die Sie vor dem Drucken überprüfen und ggf. ändern müssen.

#### Verwendung der Materialliste

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Traffic Cop, und klicken Sie dann auf Materialliste.                                                                          |
| 2       | Geben Sie einen bis zu sechs Zeilen langen Text in das Feld <b>Kopfzeile</b> ein. Dieser Text wird über der Materialliste gedruckt.                                                                |
| 3       | Fügen Sie Materialien zum Gitternetz hinzu, oder bearbeiten Sie darin vorhandene Materialien. Alle Felder mit Ausnahme des Felds <b>Gesamt</b> , das berechnet wird, können verändert werden.      |
| 4       | Um eine Materialliste aus der Steuerung oder aus dem Projekt erneut zu generieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material-Gitternetz, und klicken Sie dann auf <b>Generieren</b> . |
| 5       | Um an der aktuellen Cursorposition eine neue Zeile einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material-Gitternetz, und klicken Sie dann auf <b>Einfügen</b> .                       |
| 6       | Um die aktuell markierte Zeile zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material-Gitternetz, und klicken Sie dann auf <b>Löschen</b> .                                            |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | Um die aktuell markierte Zeile zu löschen und die verbleibenden Zeilen nach oben zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material-Gitternetz, und klicken Sie dann auf <b>Löschen</b> . |
| 8       | Um die Materialliste in einem anderen Format zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material-Gitternetz, und klicken Sie dann auf <b>Speichern unter</b> .                               |
| 9       | Um die Materialliste zu drucken, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material-Gitternetz, und klicken Sie dann auf <b>Drucken</b> .                                                                 |
| 10      | Schließen Sie die Materialliste, um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                              |

# Produktkennung der empfohlenen Kabel

| 1 | 97-5951-000 RG-11/U Koaxialkabel 304 m Kabeltrommel: Dies ist das empfohlene Kabel für die Verwendung als Hauptkabel. Es kann auch für die Verkabelung von E/A-Stationen verwendet werden, obwohl empfohlen wird, das günstigere Kabel (97-5750-000 RG-6/U Koaxialkabel 304 m Kabeltrommel) zu verwenden. RG-6/U kann auch als Hauptkabel verwendet werden, wenn der Kabelweg kürzer als 1 500 m ist. Es ist jedoch nicht das empfohlene Hauptkabel. Wenn dieses Kabel dennoch als Hauptkabel verwendet wird, dann müssen 52-0488-000 RG-6/U BNC-Steckverbinder anstelle der 52-0401-000 RG-11/U F-Steckverbinder verwendet werden. Für Kabellängen über 2 400 m bis zu 4 500 m muss ein CATV-Kabel verwendet werden, dass jedoch nicht von Modicon geliefert wird. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | AS-W801-012 E/A-Signalkabel 3,6 m Dieses Kabel ist auch in den Längen 1,83 m und 0,45 m erhältlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | AS-W804-012 E/A-Stromkabel zu Baugruppenträger mit Stromversorgung, 3,65 m Dieses Kabel ist auch in den Längen 1,5 m und 0,45 m erhältlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | AS-W802-012 E/A-Stromkabel zu Baugruppenträger ohne Stromversorgung, 3,65 m Dieses Kabel kann durch Folgendes ersetzt werden: <b>AS-W808-002/-005/-008 Leichtkabel</b> in den Längen 0,45 m, 1,52 m oder 2,44 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Verwendung des Datenanzeigefensters

10

# **Einleitung**

#### Übersicht

Das Datenanzeigefenster wird verwendet, um Registerdatenwerte für das ausgewählte Projekt anzuzeigen und zu bearbeiten. Das Projekt kann sich im Online-, Offline- oder im Emulations-Modus befinden. Im Datenanzeigefenster können Echtzeitdaten angezeigt oder bearbeitet werden. Die Datenwerte können auf zahlreiche Weise angezeigt werden. Die Anzeige ist von der gewählten Ansicht im Datenanzeigefenster abhängig. Verschiedene Ansichten einschließlich des Generischen Register-Editors, einem Datenanzeige/-bearbeitungsfenster, einer Tabellenkalkulationsansicht, einer Trendansicht, einer Anweisungsansicht für bestimmte Anweisungen, einer Anschlussklemmenleistenansicht für bestimmte E/A-Karten und einer Mini-HMI-Ansicht sind verfügbar. Wenn die Bildschirmeinstellungen ausgewählt sind, werden die Daten für Traffic Cop- und Netzwerklogik-Elemente automatisch nachgeführt. Die Datenwerte können außerdem protokolliert werden. Diese Werte werden für eine zukünftige Nutzung in einer externen Datei gespeichert. Die Bildschirmeinstellungen und Eigenschaften des Datenanzeigefensters werden im Projekt gespeichert.

# Inhalt dieses Kapitels

# Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Übersicht über das Datenanzeigefenster                            | 241   |
| Eigenschaften                                                     | 245   |
| Anzeigen und aufzeichnen von Daten                                | 248   |
| Trigger und Begrenzungen                                          | 249   |
| НМІ                                                               | 251   |
| Trend                                                             | 256   |
| Logik-Editor nachführen                                           | 259   |
| Nachführung Traffic Cop                                           | 260   |
| Anweisungs-Editor / Klemmenleisten-Editor                         | 261   |
| Anzeige-Skripts für den Anweisungs-Editor / Klemmenleisten-Editor | 262   |
| Anzeige-Skriptvariablen                                           | 263   |
| Anzeige-Skriptfunktionen                                          | 264   |
| Register-Editor                                                   | 270   |
| PID-Tuner                                                         | 271   |
| DRUM-Zusammenfassung                                              | 274   |
| Importieren und Exportieren von Daten aus dem Datenanzeigefenster | 276   |

# Übersicht über das Datenanzeigefenster

#### Übersicht

Das Anzeigefenster ist das Haupt-Datenanzeigefenster. Sie können eine beliebige gültige Adresse für das aktuelle Gerät auswählen und die Daten für diese Adresse betrachten. Bis zu 100 Adressen jedes beliebigen Typs können eingegeben und verfolgt werden. Die Daten können jederzeit bearbeitet werden. Registerwerte können verändert werden, und digitale Werte können aktiviert oder in den Status "ein" bzw. "aus" forciert werden. Die Adressen werden beim Beenden automatisch gespeichert und beim Aufruf automatisch neu geladen.

Alle Registerdaten können mit jedem ausgewählten Radixtyp betrachtet oder bearbeitet werden. Die verfügbaren Zahlendarstellungsweisen lauten Dezimal, Hexadezimal, Binär, ASCII, Ganzzahl mit Vorzeichen, BCD, 32-Bit-Gleitkomma oder 32-Bit-Ganzzahl. Die Statusleiste unten zeigt verschiedene Informationen einschließlich Statusmeldungen, Protokollinformationen, läuft/gestoppt-Statusinformationen. Triggerinformationen und Begrenzungsinformationen.

#### Öffnen des Datenanzeigefensters

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Zeigen Sie die Inhalte der <b>Dateneditoren</b> im Projektnavigationsfeld an.                                                                                                                                   |  |
| 2       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf das Datenanzeigefenster.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf Datenanzeigefenster öffnen.</li> </ul> |  |

### Hinzufügen von zu verfolgenden Adressen zum Datenanzeigefenster

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Doppelklicken Sie im Datenanzeigefenster auf die erste verfügbare Zelle <b>Adresse</b> oder drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> .                                                                                                              |  |
| 2       | Geben Sie eine gültige Adresse in die Zelle Adresse ein.                                                                                                                                                                                       |  |
| 3       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die Adresse einzufügen, oder <b>Esc</b> , um die Eingabe abzubrechen.                                                                                                                                 |  |
|         | Ergebnis: Die Felder <b>Daten</b> und <b>Radix</b> werden automatisch gefüllt, wenn die Adresse im Projekt existiert. Sie können die Daten oder die Radix einer Adresse durch Doppelklicken auf die Zelle, die Sie ändern möchten, bearbeiten. |  |

#### Löschen von Adressen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie auf **Löschen**. Alle Adressen werden gelöscht.

# Laden von Adressen und Daten aus einer Logdatei

| Schritt | Aktion                                                                                                               | Ergebnis                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf <b>LOG-Datei laden</b> . | Das Dialogfeld "Datenanzeige-<br>Protokoll" wird angezeigt.             |
| 2       | Suchen Sie eine Logdatei, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.                                 | Alle Adressen aus der Datei werden zum Datenanzeigefenster hinzugefügt. |

# Füllen des Datenanzeigefensters mit Adressen

| Schritt | Aktion                                                                                                                   | Ergebnis                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten<br>Maustaste auf das<br>Datenanzeigefenster, und<br>klicken Sie dann auf<br>Adressen füllen. | Das Dialogfeld "Adressen hinzufügen" wird angezeigt.                                                                           |
| 2       | Geben Sie eine Adresse in<br>das Feld <b>Startadresse</b> ein.                                                           | Dies ist die erste Adresse innerhalb eines<br>Adressbereichs, der zum Datenanzeigefenster<br>hinzugefügt werden soll.          |
| 3       | Geben Sie einen numerischen<br>Wert (1 bis 100) in das Feld<br>Anzahl von Adressen ein.                                  | Dies ist die Länge des Adressbereichs, der zum Datenanzeigefenster hinzugefügt werden soll.                                    |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                              | Die angegebenen Adressen werden an der aktuellen Rasterposition eingefügt. Eventuell vorhandene Adressen werden überschrieben. |

# Festlegen der Radix für mehrere Adressen

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                       |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Radix, die Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf <b>Radix festlegen</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Radizes festlegen" wird angezeigt. |  |
| 2       | Wählen Sie eine Radix aus der Liste aus.                                                                                                                                                     |  |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> . Ergebnis: Alle ausgewählten Radizes werden auf die ausgewählte Radix aktualisiert.                                                                               |  |

#### Löschen von Adressen

Klicken Sie im Datenanzeigefenster mit der rechten Maustaste auf die Adressen, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf **Adressen löschen** oder drücken Sie auf **I öschen** 

### Springen zu einer bestimmten Adresse

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                           |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf <b>Gehe zu Adresse</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Gehe zu Adresse" wird angezeigt. |  |
| 2       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Wählen Sie eine Adresse, nach der gesucht werden soll</b> ein.                                                                             |  |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> . Ergebnis: Die angegebene Adresse wird im Datenanzeigefenster markiert.                                                                               |  |

# Kopieren von Datenwerten von einem Adressenbereich in einen anderen

| Schritt | Aktion                                                                                                                             | Ergebnis                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf Datendienstprogramme → Daten kopieren. | Das Dialogfeld "Datendienstprogramme" wird angezeigt.                                                                |
| 2       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Startadresse</b> ein.                                                                        | Der Wert dieser Adresse ist der erste innerhalb des zu kopierenden Bereichs.                                         |
| 3       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Endadresse</b> ein.                                                                          | Der Wert dieser Adresse ist der letzte innerhalb des zu kopierenden Bereichs.                                        |
| 4       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Zieladresse</b> ein.                                                                         | Der Wert dieser Adresse ist der erste,<br>der in den angegebenen sequenziellen<br>Adressbereich kopiert werden soll. |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                        | Die Werte werden kopiert.                                                                                            |

# Verschieben von Datenwerten von einem Adressenbereich zu einem anderen

| Schritt | Aktion                                                     | Ergebnis                    |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste                      | Das Dialogfeld              |
|         | auf das Datenanzeigefenster, und                           | "Datendienstprogramme" wird |
|         | klicken Sie dann auf                                       | angezeigt.                  |
|         | $\textbf{Datendienstprogramme} \rightarrow \textbf{Daten}$ |                             |
|         | verschieben.                                               |                             |

| Schritt | Aktion                                                      | Ergebnis                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Startadresse</b> ein. | Der Wert dieser Adresse ist der erste innerhalb des zu kopierenden Bereichs.                                            |
| 3       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Endadresse</b> ein.   | Der Wert dieser Adresse ist der letzte innerhalb des zu kopierenden Bereichs.                                           |
| 4       | Geben Sie eine Adresse in das Feld Zieladresse ein.         | Der Wert dieser Adresse ist der erste,<br>der in den angegebenen sequenziellen<br>Adressbereich verschoben werden soll. |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                 | Die Werte werden verschoben.                                                                                            |

# Füllen eines Adressbereichs mit einem Datenwert

| Schritt | Aktion                                                                                                                           | Ergebnis                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf Datendienstprogramme → Daten füllen. | Das Dialogfeld "Datendienstprogramme" wird angezeigt.                       |
| 2       | Geben Sie eine Adresse in das Feld Startadresse ein.                                                                             | Der Wert dieser Adresse ist der erste innerhalb des zu füllenden Bereichs.  |
| 3       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Endadresse</b> ein.                                                                        | Der Wert dieser Adresse ist der letzte innerhalb des zu füllenden Bereichs. |
| 4       | Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld <b>Datenwert</b> ein.                                                               | Dieser Wert wird in alle angegebenen Adressen kopiert.                      |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                      | Die Adresswerte werden auf den angegebenen Wert gesetzt.                    |

# Suchen nach einem Datenwert

| Schritt | Aktion                                                                                                                           | Ergebnis                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf Datendienstprogramme → Daten suchen. | Das Dialogfeld "Daten suchen" wird angezeigt.                                            |
| 2       | Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld <b>Datenwert</b> ein.                                                               | Dies ist der Wert, nach dem gesucht werden soll.                                         |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                      | Die Adressen mit dem angegebenen<br>Datenwert werden im<br>Datenanzeigefenster markiert. |

# Eigenschaften

Verwenden des Dialogfelds "Eigenschaften des Datenanzeigefensters"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Workspace, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Logik, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Ansicht → Eigenschaften.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie die Inhalte der Dateneditoren im Projektnavigationsfeld an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der folgenden Optionen:         <ul> <li>Datenanzeigefenster → Eigenschaften</li> <li>Register-Editor → Eigenschaften</li> <li>PID-Zusammenfassung → Eigenschaften</li> <li>Trommel/ICMP-Zusammenfassung → Eigenschaften</li> <li>HMI-Ansicht → Eigenschaften</li> </ul> </li> </ul> |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte Datenanzeige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3       | Bearbeiten Sie die unten beschriebenen Felder nach Bedarf.  Um die Änderungen zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.  oder -  Um die Änderungen zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

#### Multi-Radix-Anzeige

Wenn das Kontrollkästchen **Multi-Radix-Anzeige** aktiviert ist, befinden sich das Anzeigefenster und der Register-Editor in der Multi-Radix-Anzeige. Jeder ausgewählten Radix (Hexadezimal, ASCII, Lang, Binär und/oder Gleitkomma) wird eine Spalte zugeordnet. Außerdem wird Dezimal eine Spalte zugewiesen. Jede Spalte zeigt den Datenwert für die bestimmte Adresse im ausgewählten Format. Radizes können nicht bearbeitet werden.

Wenn das Kontrollkästchen **Multi-Radix-Anzeige** deaktiviert ist, befinden sich das Anzeigefenster und der Register-Editor in der Einfach-Radix-Anzeige. Es ist nur eine Radix je Adresse sichtbar. Jede beliebige Radix kann verändert werden.

|  | Gehen Sie folgendermaßen vor. | . um die Anzeige zu ändern | (Einfach bzw. Multi): |
|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Aktivieren Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" das Kontrollkästchen <b>Multi-Radix- Anzeige</b> .                                                                                                                                                   |  |
| 2       | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Radizes, die Sie anzeigen möchten.  Hex (Hexadezimal)  Bin (Binär)  Asc (ASCII)  Gleitkommanotierung  Lang                                                                                                |  |
| 3       | Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster<br>"Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf <b>OK</b> .<br>Um die Änderungen zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf <b>Übernehmen</b> . |  |

#### **Abtastrate**

Legt fest, wie oft das Gerät nach Daten abgefragt werden soll. Je höher der Sendeaufruf, umso präziser sind die Daten, aber bei einem häufigeren Sendeaufruf verzögert sich auch die Antwortzeit des Client-Computers. Diese Rate beeinflusst auch die Rate, mit der Datenpunkte protokolliert werden. Die minimale Abtastrate ist ein Lesevorgang alle 60 Minuten, und die maximale Abtastrate ist ein Lesevorgang alle 25 Millisekunden.

**Hinweis:** Dies ist eine angestrebte Abtastrate. Die tatsächliche Abtastrate kann aufgrund einer hohen abzufragenden Datenmenge und den Kapazitäten Ihres Rechners geringer sein, als Sie dies angegeben haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Abtastrate festzulegen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Verschieben Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" das Bildlauffeld <b>Abtastrate</b> für eine geringere Abtastrate nach rechts oder für eine höhere Abtastrate nach links.                                                 |
| 2       | Um die Änderungen zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf <b>OK</b> . Um die Änderungen zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf <b>Übernehmen</b> . |

#### Einrichtung des HMI-Fensters

Weitere Informationen über die Bearbeitung dieses Parameters finden Sie S. 251.

#### Nachführungslogik

Weitere Informationen über die Bearbeitung dieses Parameters finden Sie S. 259.

### Nachführung Traffic Cop

Weitere Informationen über die Bearbeitung dieses Parameters finden Sie S. 260.

#### Protokollieren

Dieser Wert legt den Grenzwert der Protokolldateigröße fest. Sobald der Grenzwert erreicht wird, erfolgt keine weitere Protokollierung. Der Grenzwert wird in Megabyte angegeben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Grenzwert für die Protokolldateigröße festzulegen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Geben Sie einen numerischen Wert (in Megabyte) in das Feld <b>Max. Protokolldateigröße</b> ein.                                                                                                                        |  |
| 2       | Um die Änderungen zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf <b>OK</b> . Um die Änderungen zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf <b>Übernehmen</b> . |  |

#### Trend

Weitere Informationen über die Bearbeitung dieses Parameters finden Sie S. 256.

# Anzeigen und aufzeichnen von Daten

#### Übersicht

Sie können im Datenanzeigefenster Daten entweder *live* beobachten oder zuvor *protokollierte* Daten anzeigen. Live-Daten sind die aktuellen Datenwerte in der SPS, die sich im Online- oder Kombimodus befindet. Protokollierte Daten sind zuvor in einer .LOG-Datei aufgezeichnete Daten. Sie erzeugen .LOG-Dateien durch Aufzeichnen von Live-Daten im Datenanzeigefenster.

#### Betrachten einer .LOG-Datei

Ausgehend vom Datenanzeigefenster:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster, und klicken Sie dann auf LOG-Datei laden.                                                            |
|         | <ul> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Live/Log.</li> <li>Ergebnis: Das Dialogfeld "Datenanzeige-Protokoll" wird angezeigt.</li> </ul> |
| 2       | Blättern Sie zur entsprechenden Datei, und klicken Sie dann auf Öffnen.                                                                                                 |
| 3       | Die Log-Datei wird geladen.<br>Hinweis: Nach dem Laden einer Log-Datei sehen Sie protokollierte Daten und KEINE<br>Live-Daten.                                          |

# Aufzeichnen in einer LOG-Datei

Ausgehend vom Datenanzeigefenster (im Kombi-, Online- oder Emulations-Modus):

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie in die Felder <b>Adresse</b> die Adressen ein, die Sie nachführen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | Klicken Sie in der Symbolleiste des Datenanzeigefensters auf die Schaltfläche <b>Aufzeichnung</b> , um mit der Protokollierung zu beginnen. Ergebnis: Das Dialogfeld "Datenanzeige-Protokoll" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Wählen Sie eine .LOG-Datei für die Speicherung der Daten aus. Nach Auswahl einer .LOG-Datei beginnt die Datenaufzeichnung. Hinweis: Während der Aufzeichnung der Daten sind diese noch <i>live</i> , und der Benutzer kann erforderlichenfalls Daten bearbeiten. Hinweis: Eine Datenaufzeichnung wird in der .LOG-Datei festgehalten, wenn sich mindestens ein Datenwert ändert. Wenn sich keine Datenwerte ändern, erfolgt keine Aufzeichnung. |
| 4       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Pause</b> in der Symbolleiste, um die Datenaufzeichnung anzuhalten. Der .LOG-Datei werden dann keine weiteren Daten hinzugefügt, selbst wenn sich Daten ändern. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche <b>Pause</b> , um mit der Datenaufzeichnung fortzufahren.                                                                                                                                           |
| 5       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Stopp</b> in der Symbolleiste, um die Datenaufzeichnung zu beenden. Sie sehen anschließend die Daten aus der neuen .LOG-Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | Um zur Anzeige von Live-Daten zurückzukehren, schließen Sie die .LOG-Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Trigger und Begrenzungen

#### Übersicht

Im Dialogfeld "Trigger/Begrenzungen" können Sie die Einstellungen für Trigger und Begrenzungen ändern.

- Mit der Option "Trigger" können Sie den Wert einer bestimmten Adresse nachführen lassen.
- Mit der Option "Begrenzungen" werden alle nachgeführten Datenwerte innerhalb oder außerhalb des angegebenen Bereichs forciert.

#### **Trigger**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Trigger aktivieren**, um den Wert einer bestimmten Adresse nachzuführen. Wenn die Daten für diese Adresse den bestimmten Wert erreichen, beginnt das Datenanzeigefenster mit der Nachführung und/oder Protokollierung der Werte. Die Daten werden nicht nachgeführt oder protokolliert, bis die Bedingung erfüllt ist.

Wenn das Kontrollkästchen **Trigger aktivieren** deaktiviert ist, führt das Datenanzeigefenster die Werte automatisch nach und/oder protokolliert sie.

# Einstellen eines Triggers

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Doppelklicken Sie auf <b>Trigger</b> oder <b>Begrenzungen</b> in der Statusleiste des Datenanzeigefensters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Trigger aktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3       | Geben Sie im Feld <b>Adresse</b> die Adresse ein, die Sie nachführen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | <ul> <li>Im Feld Wiederholoptionen:</li> <li>Klicken Sie auf Nur einmal, um mit dem Nachführen nur dann zu beginnen, wenn die Startbedingung erfüllt ist. Das Nachführen erfolgt auf unbestimmte Zeit.</li> <li>Klicken Sie auf Kontinuierlich, um mit dem Nachführen/Protokollieren auf Grundlage der Werte zu beginnen, die Sie in die Felder Startbedingung und Stoppbedingung eingeben.</li> <li>Beispiel: Sie können das Datenprotokoll so einstellen, dass es mit der Aufzeichnung beginnt, wenn der Wert für Register 40001 den Wert 10 erreicht, und die Aufzeichnung wieder beendet, wenn der Wert 20 überschritten wird.</li> </ul> |
| 5       | Im Feld <b>Startbedingung</b> :  ■ Klicken Sie auf die Schaltfläche <= oder >=.  ■ Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld <b>Status</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | Wenn Sie die Schaltfläche <b>Kontinuierlich</b> im Feld <b>Wiederholoptionen</b> in Schritt 4 angeklickt haben, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Stoppbedingung</b> , und geben Sie einen numerischen Wert in das Feld <b>Status</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Begrenzungen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Begrenzungen aktivieren**, um zu erzwingen, dass alle protokollierten Werte innerhalb oder außerhalb des angegebenen Bereichs liegen müssen. Dies beeinflusst nur die Anzeige und nicht die tatsächlichen Datenwerte im Gerät. Die Funktion beeinflusst auch die an die Protokolldatei gesendeten Daten.

Wenn das Kontrollkästchen **Begrenzungen aktivieren** deaktiviert ist, werden alle Datenwerte als ihr tatsächlicher Datenwert angezeigt.

# Festlegen einer Begrenzung

| Schritt | Aktion                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Doppelklicken Sie auf <b>Trigger</b> oder <b>Begrenzungen</b> in der Statusleiste des Datenanzeigefensters. |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Begrenzungen aktivieren.                                                |
| 3       | Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld Untere Begrenzung ein.                                         |
| 4       | Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld Obere Begrenzung ein.                                          |
| 5       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Impulserfassung innen oder Impulserfassung außen.                          |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                 |

#### нмі

#### HMI - Übersicht

Diese Ansicht zeigt einen einfachen grafischen, rasterbasierten Mensch-Maschine-Arbeitsbereich. Dieser ermöglicht die Anzeige von Daten, die Eingabe von Datenwerten, die Aktivierung und Deaktivierung von digitalen Steuerungen und die Anzeige von grundlegenden Animationen.

Jeder Zelle im Raster kann eine Reihe von Bildern zugeordnet sein. Diese Bilder werden auf der Grundlage des Datenwertes einer Adresse ausgewählt, die der Zelle zugeordnet ist. Daher ändern sich bei einer Änderung der Daten auch die Bilder. Es sind animierte Schalter, Messgeräte, Zähler und ähnliche Grafiken verfügbar.

# Festlegen der Hintergrundfarbe

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe <i>S. 245</i> ).                                                                                                                                                                                        |  |
| 2       | Klicken Sie im Feld "HMI-Fenster-Einrichtung" auf die Schaltfläche <b>Wählen</b> , um die Hintergrundfarbe auszuwählen.                                                                                                                                                                       |  |
| 3       | Klicken Sie im Dialogfeld "Farbe" auf eine Farbe.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um das Dialogfeld "Farbe" zu schließen.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 5       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |  |

# Festlegen der Zellengröße

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe <i>S. 245</i> ).                                                                                                                                                                                        |
| 2       | Aktivieren Sie im Feld "HMI-Fenster-Einrichtung" das Kontrollkästchen Feste Zellengröße. Ergebnis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, sind die Felder Breite und Höhe verfügbar, und Sie können die Zellengröße manuell festlegen.                                                  |
| 3       | Geben Sie einen Wert (in Pixeln) von 1 bis 240 in das Feld <b>Breite</b> ein oder verschieben Sie die Bildlauffläche (geringerer Wert nach links, höherer Wert nach rechts), um eine Breite auszuwählen.                                                                                      |
| 4       | Geben Sie einen Wert (in Pixeln) von 1 bis 240 in das Feld <b>Höhe</b> ein oder verschieben Sie die Bildlauffläche (geringerer Wert nach links, höherer Wert nach rechts), um eine Höhe auszuwählen.                                                                                          |
| 5       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |

# Erzeugen von Bitmap-Dateien zur Verknüpfung mit Registertypadressen (3x/4x)

# Verwenden Sie den Windows Explorer, um:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | zu gewährleisten, dass sich alle Dateien, die Sie mit einer Zelle verknüpfen wollen, in demselben Verzeichnis befinden.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2       | zu gewährleisten, dass die Dateien, die Sie mit einer Zelle verknüpfen wollen, sequenziell benannt sind. Richtig: Timer_1.bmp, Timer_2.bmp, Timer_3.bmp, Timer_10.bmp Falsch: Timer.bmp, TTwo.bmp, TimerThree.bmp, Time10.bmp Tipp: Die Benennung von Bitmaps für die Verwendung in der HMI erfolgt am einfachsten im Format BitmapName_Nr.bmp. |

Erzeugen von Bitmap-Dateien zur Verknüpfung mit Bit-Adressen (0x/1x) Bit-Adressen können jede Bitmap unabhängig von deren Namen verwenden.

## Öffnen der HMI-Ansicht

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Zeigen Sie die Inhalte der <b>Dateneditoren</b> im Projekt-Navigationsfeld an.                                                                                                                   |
| 2       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf HMI-Ansicht.         <ul> <li>oder -</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf HMI-Ansicht, und klicken Sie dann auf HMI-Ansicht.</li> </ul> |

## Bearbeiten von Zellendaten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im HMI-Feld mit der rechten Maustaste auf <b>Daten bearbeiten</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "HMI-Daten bearbeiten" wird angezeigt. |
| 2       | Geben Sie einen Wert in die Liste <b>Bild</b> ein. Ergebnis: Hierdurch wird der Wert der mit diesem Bild verknüpften Adresse aktualisiert.       |
| 3       | Geben Sie einen Wert in die Liste <b>Überwachung</b> ein. Ergebnis: Hierdurch wird der Wert der überwachten Adresse aktualisiert.                |
| 4       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                      |

## Verknüpfen eines Bildes mit einem Adresswert

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im HMI-Feld mit der rechten Maustaste auf Zelle bearbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Adresse</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4       | <ul> <li>Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld Bild ausdehnen, wie das Bild angezeigt werden soll.</li> <li>Keine Zuordnung: Beschneidet die untere und die rechte Seite des einzupassenden Bilds.</li> <li>Zelle anpassen: Passt das gesamte Bild an die Zelle an.</li> <li>Breite anpassen: Beschneidet die untere Seite des Bilds.</li> <li>Höhe anpassen: Beschneidet die rechte Seite des Bilds.</li> </ul> |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Anweisungen, nachdem Sie eine mit einem Bild zu verknüpfende Adresse eingegeben haben.

| Wenn                                               | Schritt  | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sie eine digitale<br>Adresse (0xxxx<br>oder 1xxxx) | 1        | Klicken Sie im Feld <b>Aus Bild</b> auf <b>Durchsuchen</b> , und wählen Sie ein Bitmap (.bmp-Datei) aus, das angezeigt werden soll, wenn der Wert der ausgewählten Adresse 0 (Null) ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eingegeben haben:                                  | 2        | Klicken Sie im Feld <b>An Bild</b> auf <b>Durchsuchen</b> , und wählen Sie ein Bitmap (.bmp-Datei) aus, das angezeigt werden soll, wenn der Wert der ausgewählten Adresse ungleich 0 (Null) ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | 3        | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sie eine analoge<br>Adresse (3xxxx<br>oder 4xxxx)  | 1        | Klicken Sie im Feld <b>Bild</b> auf <b>Durchsuchen</b> , und wählen Sie das erste Bitmap (.bmp) in einer nummerierten Bitmap-Folge aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| eingegeben haben:                                  | 2        | Geben Sie Werte in die Felder <b>Aktueller Bereich</b> ein. (Dies sind die Ihnen bekannten oder die von Ihnen erwarteten unteren und oberen Datenwerte der Adresse.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | 3        | Geben Sie einen Wert in das Feld <b>Anzahl von Bildern</b> ein. (Diese Zahl wird verwendet, um verschiedene sequenziell benannte Bilder mit Werten aus der ausgewählten Adresse zu verknüpfen.)  Beispiel: Wenn Sie als aktuellen Bereich die Werte 0 und 999 eingeben, dann geben Sie 10 in das Feld <b>Anzahl von Bildern</b> ein. Picture1.bmp (das Bild, das Sie in Schritt 1 ausgewählt haben) wird mit den Werten 1 bis 99 verknüpft, Picture2.bmp wird mit den Werten 100 bis 199 verknüpft usw. |
|                                                    | 4        | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hinweis: Maximal k                                 | önnen 10 | 0 Bilder mit einer Zelle verknüpft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Hinzufügen einer Überschrift zu einer Zelle

| Schritt | Aktion                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im HMI-Feld mit der rechten Maustaste auf <b>Zelle bearbeiten</b> .                                                                     |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschrift aktiviert.                                                                                          |
| 3       | Geben Sie den Text ein, der im Feld <b>Überschrift</b> in der Zelle angezeigt werden soll (maximal 20 Zeichen).                                     |
| 4       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Vordergrund</b> , um die Textfarbe auszuwählen. Wählen Sie eine Farbe aus, und klicken Sie dann auf <b>OK</b> . |
| 5       | Klicken Sie in der Liste <b>Ausrichtung</b> auf die gewünschte Position der Überschrift.  Oben  Mitte  Unten                                        |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                         |

## Hinzufügen eines zu überwachenden Wertes

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im HMI-Feld mit der rechten Maustaste auf Zelle bearbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenmonitor aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | Geben Sie eine Adresse in das Feld <b>Adresse</b> ein. (Diese Adresse kann dieselbe oder eine andere als die mit dem Bild verknüpfte Adresse sein.)                                                                                                                                                                    |
| 4       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Vordergrund</b> , um die Textfarbe auszuwählen. Wählen Sie eine Farbe aus, und klicken Sie dann auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                    |
| 5       | Geben Sie numerische Werte in die Felder <b>Aktueller Bereich</b> ein. (Dies sind die Ihnen bekannten oder die von Ihnen erwarteten unteren und oberen Werte der Adresse.)                                                                                                                                             |
| 6       | Geben Sie numerische Werte in die Felder <b>Skalenbereich</b> ein. (Sie können den Skalenbereich verwenden, um ein Verhältniswert oder einen Offset-Wert für Datenanalysezwecke anzuzeigen. Sie können den Skalenbereich auch auf dieselben Werte wie die des aktuellen Bereichs zur Anzeige von Rohdaten einstellen.) |
| 7       | Klicken Sie in der Liste <b>Ausrichtung</b> auf die gewünschte Position der Überschrift.  Oben  Mitte  Unten                                                                                                                                                                                                           |
| 8       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### **Trend**

#### Trend - Übersicht

Diese Ansicht ermöglicht nicht die Bearbeitung der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen. Sie dient nur der Betrachtung von Daten. Wenn diese Ansicht aktiv ist, wird ein grafisches Liniendiagramm der Datenwerte angezeigt. Der Zeitpunkt, an dem die Daten erfasst wurden, wird auf der X-Achse dargestellt. Der Datenwert wird auf der Y-Achse sowie in der Legende auf der rechten Seite angezeigt. Dies ist für die Rückverfolgung von Datenänderungen über einen längeren Zeitraum nützlich. Es sind verschiedene Zoom- und Schwenkfunktionen verfügbar.

#### Festlegen der Werte der V-Achse

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe <i>S. 245</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2       | <ul> <li>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skala Auto Y-Achse, damit die Y-Achse automatisch eingerichtet und so angepasst wird, dass alle Datenpunkte auf ihr enthalten sind.</li> <li>- oder -</li> <li>Geben Sie einen numerischen Wert in die Felder Y-Achse Min. und Y-Achse Max. ein, um den Bereich der Y-Achse manuell festzulegen.</li> </ul> |
| 3       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul>                                                            |

## Festlegen des Auflösungswerts

Die Auflösung wird in Millisekunden angegeben und legt die Breite der X-Achse fest. Dies ist das Zeitfenster der sichtbaren Daten.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe <i>S. 245</i> ).                                                                                                                                                                                        |
| 2       | Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld <b>Auflösung</b> ein.                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |

## Festlegen der Alarmwerte

Die Alarmwerte sind ein Bereich *sicherer* Werte. Jegliche Werte, die sich außerhalb dieses Bereichs befinden, lösen einen Alarmstatus aus.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe S. 245).                                                                                                                                                                                                |  |
| 2       | Geben Sie einen numerischen Wert in die Felder Lo Alarm und/oder Hi Alarm ein.                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |  |

## Festlegen des Sollwerts

Der Sollwert ist ein Bezugslinienwert, der als Referenz verwendet werden kann.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe S. 245).                                                                                                                                                                                                |  |
| 2       | Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld <b>Sollwert</b> ein.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |  |

#### Festlegen der Trendfarben

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe S. 245).                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Klicken Sie auf eines der folgenden Trendelemente in der Liste Farbeinstellungen.  Hintergrund Vordergrund Raster Menü Cursor                                                                                                                                                                 |
| 3       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4       | Klicken Sie im Dialogfeld <b>Farbe</b> auf eine Farbe, und klicken Sie dann auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für alle anderen Trendelemente.                                                                                                                                                                                                                          |
| 6       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |

## Verwenden der Trendfunktion

## Ausgehend vom Trend-Fenster:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wählen Sie den <b>Modus</b> , den Sie verwenden möchten (Scroll-X, Zoom-X, Scroll-Y, Zoom-Y, Scroll-XY, Zoom-XY, Cursor oder Zoom-Box). |
| 2       | Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Datenpunkt, von dem aus Sie arbeiten möchten.                                              |
| 3       | Halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Mauszeiger, um die Darstellung der Daten auf dem Bildschirm zu verändern.         |

## Trendfunktion

| Modus                                       | Beschreibung der Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Diagramm                                    | Standardansicht. Dies ist die Einstellung, die zur Betrachtung eines Live-Trends oder protokollierter Daten verwendet wird. Beim Betrachten von Live-Daten wird der Trend automatisch aktualisiert, und es wird ein automatischer Bildlauf durchgeführt. Durch Auswahl der Option "Diagramm" wird die Ansicht außerdem auf die Standardansicht zurückgesetzt, wobei alle Bildlaufund Zoomvorgänge abgebrochen werden. |  |
| Scroll-X                                    | Ziehen Sie das Trend-Diagramm nach links oder rechts, um die Trenddaten in ihrer zeitlichen Abfolge zu betrachten. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Zoom-X                                      | Komprimiert oder erweitert die X- (Zeit-) Achse. Dies ermöglicht die Betrachtung von mehr Details oder mehr Datenpunkten. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Scroll-Y                                    | Ziehen Sie das Trend-Diagramm nach oben oder unten, um Trenddaten zu betrachten, die außerhalb der Bereichsgrenzen der aktuellen Y-Achse liegen. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                              |  |
| Zoom-Y                                      | Komprimiert oder erweitert die Y- (Werte-) Achse. Dies ermöglicht die Betrachtung von mehr Details oder mehr Datenpunkten. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Scroll-XY                                   | Dieser Modus ermöglicht den gleichzeitigen Bildlauf der X- und Y-Achse. Nicht verfügbar währer der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Zoom-XY                                     | Dieser Modus ermöglicht die gleichzeitige Vergrößerung der X- und Y-Achse. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Cursor                                      | Z eigt einen Cursor, den Wert des Datenpunktes und die Zeit, zu der er für eine bestimmte Trendlinie erfasst wurde. In der Legende rechts können bestimmte Trendlinien ausgewählt werden. Der Cursor kann mittels der Maus, der Tasten oder der Navigationsschaltflächen bew werden. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                          |  |
| Zoom-Box                                    | Verwenden Sie ein Auswahlfeld, um einen bestimmten Teil des Trends zu vergrößern. Nicht verfügbar während der Betrachtung von Live-Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Kontrollkästchen "Nur ausgewählte anzeigen" | rechts ausgewählten Adresse an. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle gewählte Adressdiagramme angezeigt. Nur verfügbar im Cursormodus mit protokollierten Daten.                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## Logik-Editor nachführen

#### Logik-Editor nachführen

Wenn Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" das Kontrollkästchen **Nachführungslogik** aktivieren, werden die im Logik-Editor angegebenen Adressen automatisch zum Datenanzeigefenster hinzugefügt, und deren Werte werden nachgeführt. Wenn die Cursorposition im Logik-Editor verändert wird, werden die zuvor nachgeführten Adressen gelöscht, und ein neuer Adressensatz wird nachgeführt.

Aktivieren Sie unten die entsprechenden Kontrollkästchen der nachzuführenden Adressen unten

- {Netzwerk. Alle Adressen und ihre Werte aus dem zuletzt im Logik-Editor ausgewählten Netzwerk werden im Anzeigefenster angezeigt.
- Anweisungen Alle Adressen und ihre Werte, die mit der zuletzt ausgewählten Anweisung verbunden sind, werden im Anweisungsfenster angezeigt.
- Binär: Alle Adressen mit digitalen Werten, die mit dem zuletzt im Logik-Editor ausgewählten Netzwerk verknüpft sind, werden im Anzeigefenster angezeigt.
- Adresse: Die zuletzt ausgewählte Adresse und ihr Wert werden im Anzeigefenster angezeigt.

Wenn die Kontrollkästchen **Nachführungslogik** und **Nachführung Traffic Cop** deaktiviert sind, müssen Sie die Adressen für eine Nachführung manuell im Anzeigefenster eingeben.

Nachführung von Adressen des Logik-Editors im Datenanzeigefenster

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe <i>S. 245</i> ).                                                                                                                                                                                        |  |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logik nachführen.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche (Netzwerk, Anweisung, Bits oder Adresse) des Elements, das Sie nachführen möchten.                                                                                                                                                                    |  |
| 4       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |  |
| 5       | Vergewissern Sie sich, dass das Logik-Editor- und das Datenanzeigefenster geöffnet sind.                                                                                                                                                                                                      |  |

## Nachführung Traffic Cop

#### Nachführung Traffic Cop

Wenn Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" das Kontrollkästchen **Nachführung Traffic Cop** aktivieren, werden die in Traffic Cop angegebenen Adressen automatisch zum Datenanzeigefenster hinzugefügt, und deren Werte werden nachgeführt. Wenn die Cursorposition im Traffic Cop verändert wird, werden die nachgeführten Adressen ebenfalls geändert.

Die im Zusammenhang mit Traffic Cop stehende Option, die nachgeführt werden kann, lautet **Nachführung Steckplatz**. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die verknüpfte Adresse der Karte im zuletzt ausgewählten Steckplatz im Fenster "Klemmenleiste" angezeigt.

Wenn die Kontrollkästchen **Nachführungslogik** und **Nachführung Traffic Cop** deaktiviert sind, müssen Sie die Adressen für eine Nachführung manuell im Anzeigefenster eingeben.

Nachführung von Adressen des Traffic Cop im Datenanzeigefenster Ausgehend vom Dialogfeld "Eigenschaften" des Datenanzeigefensters:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Datenanzeige" (siehe <i>S. 245</i> ).                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nachführung Steckplatz.                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 3       | <ul> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und das Fenster "Eigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf OK.</li> <li>oder -</li> <li>Um die Änderungen an den Eigenschaften zu speichern und im Fenster "Eigenschaften" zu bleiben, klicken Sie auf Übernehmen.</li> </ul> |  |  |
| 4       | Vergewissern Sie sich, dass das Traffic Cop- und das Datenanzeigefenster geöffnet sind.                                                                                                                                                                                                       |  |  |

## **Anweisungs-Editor / Klemmenleisten-Editor**

#### Anweisungs-Editor -Übersicht

Sie können mittels des Anweisungs-Editors die Adressen und Daten bestimmter Logik-Anweisungen anzeigen.

Außerdem können die DRUM-Zusammenfassung und die PID-Zusammenfassung den Anweisungs-Editor für die in den Zusammenfassungen ausgewählte DRUM-oder PID-Funktion aktivieren. Es werden nur die von der aktuellen Anweisung angegebenen Adressen aufgenommen.

Die Anzeige wird mittels eines anwenderdefinierten VB-Skripts erstellt. Diese Skripts sind veränderbar und können verwendet werden, um die Bildschirmanzeige zu verändern.

#### Anzeigen einer Anweisung im Anweisungs-Editor

Der Anweisungs-Editor arbeitet mit dem Logik-Editor. Um eine bestimmte Anweisung anzuzeigen, markieren Sie einfach die gewünschte Anweisung im Logik-Editor, woraufhin die Anweisung im Anweisungs-Editor angezeigt wird.

#### Klemmenleisten-Editor -Übersicht

Sie können mittels des Klemmenleisten-Editors die Adressen und Daten bestimmter E/A-Karten anzeigen. Abhängig von den Einstellungen der Eigenschaften können Sie Adressen anzeigen und Adresswerte bearbeiten, die im aktuell im Traffic Cop markierten Element (Rack oder Steckplatz) gefunden werden.

Die Anzeige wird mittels eines anwenderdefinierten VB-Skripts erstellt. Diese Skripts sind veränderbar und können verwendet werden, um die Bildschirmanzeige beliebig zu verändern.

#### Anzeigen einer E/A-Karte im Klemmenleisten-Editor

Der Klemmenleisten-Editor arbeitet mit dem Traffic Cop. Um eine bestimmte Karte anzuzeigen, markieren Sie einfach die gewünschte Karte im Traffic Cop, woraufhin die Karte im Klemmenleisten-Editor angezeigt wird.

## Anzeige-Skripts für den Anweisungs-Editor / Klemmenleisten-Editor

#### Anzeige-Skripts -Übersicht

Die Anweisungs-/Klemmenleisten-Editoren können mittels spezieller VB-Skriptdateien (.ucs) individuell angepasst werden. Für allgemeine Anweisungen und für einige hoch entwickelte E/A-Karten stehen eine Vielzahl von .ucs-Dateien zur Verfügung. Alle .ucs-Dateien verwenden ein Standard-Funktionssatz, der in den PRWX32 Daten-Editor eingebunden werden kann, um die benötigten Bildschirmelemente zu liefern. Außerdem sind alle regulären VB-Skriptfunktionen (wie etwa FOR-Schleifen und IF-Anweisungen) verfügbar.

**Hinweis:** Das Skript muss Standard-VBS-Codierverfahren und -regeln entsprechen.

## Erstellen einer Anzeige-Skriptdatei

| Schritt                                                                                                                                                                | Aktion                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                                                                                                                                                                      | Öffnen Sie ein leeres Skript in einem Skript-Editor (Notepad oder Wordpad).                                                                                                |  |  |
| Geben Sie die Gliederung der neuen Skript-Funktion wie folgt ein: Sub FunctionName (TopAddr, MidAddr, BotAddr, TopLen, MidLen, BotLen, Page, Unused1, Unused2) End Sub |                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3                                                                                                                                                                      | Fügen Sie die erforderlichen Funktionen zum Skript hinzu. Hinweis: Alle Funktionen müssen mit dem Präfix <b>Call Editor</b> versehen werd Beispiel: Call Editor.scAddGrid. |  |  |
| 4                                                                                                                                                                      | Speichern Sie das Script im Verzeichnis ProWORX\32\Scripts, und beachter Sie hierbei die unten aufgeführten Namenkonventionen.                                             |  |  |

#### Benennen einer Anzeige-Skriptdatei

#### Regeln und Richtlinien:

| Schritt                                                                                                                                  | Aktion |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| 1 Skriptdateien müssen mit der Dateierweiterung .ucs gespeichert werden. Beispiel: VMER.ucs                                              |        |  |  |
| 2 Anweisungsskripts müssen unter ihrem jeweiligen Maschinennamen gespeichert werden. Beispiel: Richtig: MSTR.ucs, Falsch: Master.ucs     |        |  |  |
| Die Namen von Skriptdateien dürfen keine Leer- oder Trennzeichen ei<br>Beispiel: Richtig: DAO84010.ucs, Falsch: DAO 840 10.ucs, DAO-840_ |        |  |  |

## Anzeige-Skriptvariablen

Variablenbeschreibungstabelle Innerhalb des Anzeige-Skripts verwendete Variablen:

| Variable            | Тур                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FunctionName        | Nicht<br>zutreffend | Der Funktionsname muss mit dem Namen der Anweisung oder der E/A-Karte, die sie unterstützt, identisch sein. Beispiel: Für die Anweisung ADD würde der Funktionsname "ADD" und der Skriptdateiname "Add.ucs" lauten.                                                                           |  |
| TopAddr             | Zeichenkette        | Anweisungs-Editor: Die Adresse im obersten Eintrag der Anweisung. Klemmenleisten-Editor: Nur für Karten mit Eingangsadressen, die erste Eingangsadresse. Nur für Karten mit Ausgangsadressen, die erste Ausgangsadresse. Für Karten mit Ein- und Ausgangsadressen, die erste Eingangsadresse. |  |
| MidAddr             | Zeichenkette        | Anweisungs-Editor: Die Adresse im zweiten Eintrag der<br>Anweisung, wenn ein zweiter Eintrag vorhanden ist.<br>Klemmenleisten-Editor: Erste Ausgangsadresse für Karten,<br>die sowohl über Ein- als auch Ausgangsadressen verfügen.                                                           |  |
| BotAddr             | Zeichenkette        | Anweisungs-Editor: Die Adresse im dritten Eintrag der<br>Anweisung, wenn ein dritter Eintrag vorhanden ist.<br>Klemmenleisten-Editor: Leer                                                                                                                                                    |  |
| TopLen              | Ganzzahl            | Anweisungs-Editor: Die Anzahl der implizierten Adressen,<br>die mit der Adresse im obersten Eintrag verbunden sind.<br>Klemmenleisten-Editor: Leer                                                                                                                                            |  |
| MidLen              | Ganzzahl            | Anweisungs-Editor: Die Anzahl der implizierten Adressen,<br>die mit der Adresse im mittleren Eintrag verbunden sind.<br>Klemmenleisten-Editor: Leer                                                                                                                                           |  |
| BotLen              | Ganzzahl            | Anweisungs-Editor: Die Anzahl der implizierten Adressen, die mit der Adresse im untersten Eintrag verbunden sind. Klemmenleisten-Editor: Leer                                                                                                                                                 |  |
| Seite               | Ganzzahl            | Wenn in diesem Skript mittels "scAddPages" eine<br>Seitenauswahlsteuerung angegeben ist, gibt diese Variabl<br>die Nummer der anzuzeigenden Seite an.                                                                                                                                         |  |
| Unused1,<br>Unused2 | Leer                | Reservierte Werte                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Hinweis: All diese Parameter übergeben Daten an das Skript.

## Anzeige-Skriptfunktionen

Innerhalb des Anzeige-Skripts verwendete Funktionen

**Hinweis:** Alle Funktionen müssen mit dem Präfix "Call Editor" versehen werden. Beispiel: Call Editor.scAddGrid

**Hinweis:** Alle Zeichenketten müssen in Anführungszeichen stehen. Beispiel: Call Editor.scSetRowInfo(1, 1, "Dies ist eine Zeichenfolgenbeschreibung", "Dezimal")

scAddGrid (Adresse, NumRows, VisibleRows) Dies ist die Hauptfunktion für die Anzeige von Datenwerten. Sie ist verantwortlich für das Hinzufügen eines Adressen-Gitternetzes zusammen mit deren Datenwerten und Radizes. Alle Radizes werden standardmäßig auf Dezimal gesetzt. Gitternetze werden beginnend mit 1 in der Reihenfolge nummeriert, in der sie hinzugefügt werden. Diese Nummer wird als eine ID für andere Funktionen wie etwa "scSetRowlnfo" verwendet.

| Variable    | Тур      | Variablenbeschreibung                                                                                                                                   |  |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Adresse     | Ganzzahl | Die erste Adresse in einer sequenziellen Adressenliste.                                                                                                 |  |
| NumRows     | Ganzzahl | Die Anzahl der Zeilen (und Adressen), die in diesem Gitternetz angezeigt werden sollen.                                                                 |  |
| VisibleRows | Ganzzahl | Dies grenzt das Gitternetz so ein, dass nur die angegebene<br>Anzahl von Zeilen angezeigt wird. Weitere Zeilen können per<br>Bildlauf angezeigt werden. |  |

## scSetRowInfo (GridIndex, GridRow, TextString, Radix)

Diese Funktion ändert die Inhalte einer bestimmten Zeile in einem bestimmten Gitternetz. Die Beschreibung und eine bestimmte Radix können mittels dieser Funktion hinzugefügt werden.

| Variable   | Тур          | Variablenbeschreibung                                                                                                                                           |  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GridIndex  | Ganzzahl     | Dies ist die ID-Nummer des Gitternetzes. Siehe "scAddGrid".                                                                                                     |  |
| GridRow    | Ganzzahl     | Die in diesem Gitternetz zu ändernde Zeile. Gültige Zeilen beginnen bei 1 und reichen bis zur höchsten Zeilenzahl, die dieses Gitternetz enthält.               |  |
| TextString | Zeichenkette | Der hinzuzufügende Beschreibungstext.                                                                                                                           |  |
| Radix      | Zeichenkette | Gibt an, in welcher Radix die Daten angezeigt werden sollen. Gültige Einträge sind: Hexadezimal Binär ASCII Gleitkommanotierung Lang Mit Vorzeichen BCD Dezimal |  |

# scGetText (TextIndex)

Diese Funktion fragt interne PRWX32-Textfolgen ab. Normalerweise sollten Sie eine Literalzeichenfolge (Hallo) anstelle dieser Funktion verwenden.

|                          | Variable | Тур      | Variablenbeschreibung                                        |  |
|--------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|--|
| TextIndex Ganzzahl Die N |          | Ganzzahl | Die Nummer der internen Textfolge, die Sie abfragen möchten. |  |

## scGetData (Adresse als Variante)

Diese Funktion fragt einen Datenwert für eine bestimmte Adresse ab.

| Variable | e Typ Variablenbeschreibung |                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse  | Zeichenkette                | Dies ist eine Zeichenkette, die die Adresse enthält, deren Daten abgefragt werden sollen. Alle Adressen des Typs 0x, 1x, 3x, 4x und 6x sind zulässig. |

scAddBitDisplay (BitDisplayName , GridNumber, GridRow, LineState, Veränderbar) Diese Funktion fügt eine Schaltfläche mit drei Punkten zum angegebenen Gitternetz in der angegebenen Zeile hinzu. Diese Schaltfläche aktiviert ein Bitanzeige-Dialogfeld, das detaillierte Beschreibungen und Editierfunktionen enthält.

| Variable       | Тур          | Variablenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BitDisplayName | Zeichenkette | Dies ist ein Name, der verwendet werden muss, um diese<br>bestimmte Anzeige zu identifizieren. Ein Skript kann<br>zahlreiche verschiedene Bitanzeigen erstellen.                                                                               |
| GridNumber     | Ganzzahl     | Dies ist die ID-Nummer des Gitternetzes. Siehe "scAddGrid".                                                                                                                                                                                    |
| GridRow        | Ganzzahl     | Die in diesem Gitternetz zu ändernde Zeile. Gültige Zeilen<br>beginnen bei 1 und reichen bis zur höchsten Zeilenzahl,<br>die dieses Gitternetz enthält.                                                                                        |
| LineState      | Zeichenkette | Eine Zeichenkette, bestehend aus 16 numerischen Zeichen. Das erste Zeichen ist das höchstwertige Bit. Jedes Zeichen kann eines der Folgenden sein:  • 0 - Keine Leitung  • 1 - Horizontale Stichleitung  • 2 - Ganze Leitung  • 3 - Endabzweig |
| Veränderbar    | Boolesch     | <ul> <li>Auf Wahr setzen, um die Bitbearbeitung zu<br/>ermöglichen.</li> <li>Auf Falsch setzen, um den Schreibschutz für das<br/>Display zu aktivieren.</li> </ul>                                                                             |

scAddBitInfo (BitDisplayName , BitNumber, BitDescription) Diese Funktion fügt eine Bitbeschreibung zu den Inhalten einer angegebenen Bitanzeige hinzu, die mit der Funktion "scAddBitDisplay" erstellt worden ist.

| Variable       | Тур          | Variablenbeschreibung                                                                                                |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BitDisplayName | Zeichenkette | Dies ist ein Name, der verwendet werden muss, um diese bestimmte Anzeige zu identifizieren. Siehe "scAddBitDisplay". |
| BitNumber      | Ganzzahl     | Die Zahl von 1 bis 16 des Bits, zu dem die Beschreibung hinzugefügt werden soll. 1 = niederwertigstes Bit.           |
| BitDescription | Zeichenkette | Der hinzuzufügende Beschreibungstext.                                                                                |

scAddBitEditValue (BitDisplayName , BitNumber, FirstBit, LastBit, Beschreibung, Wert) Diese Funktion erstellt ein Dropdown-Listenfeld für ein bestimmtes Bit in der angegebenen Bitanzeige. Dieses Feld kann verwendet werden, um einen Bitblock auf ein bestimmtes Muster zu setzen, das mit einem beschreibenden Status verknüpft ist. Es wird nur ein Listeneintrag pro Zelle hinzugefügt. Die Einträge werden in sequenzieller Reihenfolge hinzugefügt.

| Variable       | Тур              | Variablenbeschreibung                                                                                                      |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BitDisplayName | Zeichenk<br>ette | Dies ist ein Name, der verwendet werden muss, um diese<br>bestimmte Anzeige zu identifizieren. Siehe<br>"scAddBitDisplay". |
| BitNumber      | Ganzzahl         | Die Zahl von 1 bis 16 des Bits, zu dem die Beschreibung hinzugefügt werden soll. 1 = niederwertigstes Bit.                 |
| FirstBit       | Ganzzahl         | Die erste Bitnummer in einem zu verändernden Bitsatz (höchstwertige Bit).                                                  |
| LastBit        | Ganzzahl         | Die letzte Bitnummer in einem zu verändernden Bitsatz (niederwertigstes Bit).                                              |
| BitDescription | Zeichenk<br>ette | Die Beschreibung des Listeneintrags.                                                                                       |
| Wert           | Zeichenk<br>ette | Das binäre Muster, auf das die Bits gesetzt werden sollen.<br>Beispiel: 110110                                             |

scAddEquation (EquationStr, Var1, Var2, Var3, Var4, Var5) Diese Funktion erstellt eine Funktionalgleichung in einem Feld. Bis zu 5 Variablen können integriert werden.

| Variable      | Тур              | Variablenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EquationStr   | Zeichenk<br>ette | Eine Zeichenkette, welche die anzuzeigende Gleichung enthält. Verwenden Sie "A", "B" bis "E", um eine Variable zu bezeichnen. Die Variablen werden den Daten in einer Gitternetzzeile zugeordnet.  Beispiel: "A + B = C")                                                                                                                                                                                                                                      |
| Var1 bis Var5 | Zeichenk<br>ette | Eine Zeichenkette im Format "a,b,r", wobei a=Gitternetz-ID-Nummer, b=Gitternetzzeile, r=Radix: "ILDF". Der Radix-Wert gibt die Radix an, in der die Gleichungsdaten (Ganzzahl, Lang, Doppelt oder Gleitkomma) angezeigt werden sollen. Doppelt ist keine normale Radix. Es erstellt eine Verkettung von 2 16-Bit-Datenwerten her. Dies sind die Datenwerte, die in der Gleichung angezeigt werden. Verwenden Sie "" für Variablen, die nicht verwendet werden. |

## scAddErrorField (GridNumber als Variant, GridRow als Variant)

Diese Funktion erstellt ein Fehlerfeld, in dem eine Fehlermeldung angezeigt wird. Die Fehlermeldung wird nur dann angezeigt, wenn ein Fehlerzustand vorliegt. Die Fehlerzustände werden mittels der Funktion "scAddErrorFieldText" festgelegt. Fehlerzustände sind ein bestimmter Wert, der in einem bestimmten Register enthalten ist. Dies wird in einer Zeile in einem Gitternetz angegeben. Es ist nur ein Fehlerfeld zulässig.

| Variable   | Тур      | Variablenbeschreibung                                                                                                                             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GridNumber | Ganzzahl | Dies ist die ID-Nummer des Gitternetzes. Siehe "scAddGrid".                                                                                       |
| GridRow    | Ganzzahl | Die in diesem Gitternetz zu ändernde Zeile. Gültige Zeilen beginnen bei 1 und reichen bis zur höchsten Zeilenzahl, die dieses Gitternetz enthält. |

scAddError-FieldText (DataValue als Variant, ErrorText als Variant) Diese Funktion fügt einen Fehlerzustand zu einem Fehlerfeld hinzu. Es kann eine beliebige Anzahl von Zuständen hinzugefügt werden. Ein Zustand ist wahr, wenn ein Datenwert dem angegebenen Wert entspricht.

| Variable  | Тур          | Variablenbeschreibung                  |
|-----------|--------------|----------------------------------------|
| DataValue | Ganzzahl     | Ein Wert, der einem Fehler entspricht. |
| ErrorText | Zeichenkette | Die anzuzeigende Fehlermeldung.        |

## scAddPages (NumPages)

Diese Funktion fügt eine Seitenauswahlsteuerung hinzu. Es kann nur eine Seitenauswahlsteuerung angegeben werden. Die Seiten werden sequenziell beginnend bei 1 nummeriert. Dies ist nützlich, wenn eine Anweisung über eine große Menge an anzuzeigenden Informationen verfügt.

| Variable | Тур      | Variablenbeschreibung                    |
|----------|----------|------------------------------------------|
| NumPages | Ganzzahl | Die Gesamtzahl der anzuzeigenden Seiten. |

## scAddPicklist (ListName, GridNumber, GridRow)

Diese Funktion fügt einem bestimmten Gitternetz in einer bestimmten Zeile ein Dropdown-Listenfeld hinzu. Diese Liste ermöglicht die einfache Auswahl bestimmter Datenwerte für die verknüpfte Adresse. Jede Auswahlliste muss eindeutig durch die Zuweisung eines Namens gekennzeichnet werden.

| Variable   | Тур          | Variablenbeschreibung                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ListName   | Zeichenkette | Dies ist ein Name, der verwendet werden muss, um diese<br>bestimmte Auswahlliste zu identifizieren. Ein Skript kann<br>zahlreiche verschiedene Auswahllisten erstellen. |
| GridNumber | Ganzzahl     | Dies ist die ID-Nummer des Gitternetzes. Siehe "scAddGrid".                                                                                                             |
| GridRow    | Ganzzahl     | Die in diesem Gitternetz zu ändernde Zeile. Gültige Zeilen beginnen bei 1 und reichen bis zur höchsten Zeilenzahl, die dieses Gitternetz enthält.                       |

#### scAddToList (ListID, ListText, ListValue)

Diese Funktion fügt einen Datenwert zu einer mittels der Funktion "scAddPickList" erstellten Auswahlliste hinzu.

| Variable  | Тур          | Variablenbeschreibung                                                                                                      |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ListID    | Zeichenkette | Dies ist ein Name, der verwendet werden muss, um diese<br>bestimmte Auswahlliste zu identifizieren. Siehe "scAddPickList". |
| ListText  | Zeichenkette | Text, der in der Liste angezeigt wird. Normalerweise beschreibt er den Zweck eines Datenwerts.                             |
| ListValue | Ganzzahl     | Ein Datenwert, der gesetzt wird, wenn dieser Listeneintrag ausgewählt wird.                                                |

# scAddStaticText (TextString)

Diese Funktion fügt einen feststehenden Textblock hinzu. Diese Funktion ist nützlich für Titel, Anweisungen oder zusätzliche Informationen, die nicht anderweitig geliefert werden.

| Variable   | Тур        | Variablenbeschreibung  |
|------------|------------|------------------------|
| TextString | TextString | Der anzuzeigende Text. |

## **Register-Editor**

#### Register-Editor -Übersicht

Der Register-Editor ermöglicht Ihnen die Anzeige und Bearbeitung der Daten für alle verfügbaren Adressen. Hierzu gehören alle E/A-Merkerbits sowie alle Eingangs-, Halte- und erweiterten Register.

**Hinweis:** Adressen können nicht bearbeitet werden, da sie durch die Konfiguration eines Projekts festgelegt sind.

## Öffnen des Register-Editors

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                   |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Zeigen Sie die Inhalte der <b>Dateneditoren</b> im Projekt-Navigationsfeld an.                                                                                                           |  |
| 2       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Register-Editor.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Register-Editor, und klicken Sie dann auf Register-Editor.</li> </ul> |  |

## Ändern des angezeigten Adresstyps

Klicken Sie in der Taskleiste des Felds "Register-Editor" auf eine der Schaltflächen (0x, 1x, 3x, 4x, 6x), um einen Adresstyp auszuwählen.

**Hinweis:** Die Adressen des erweiterten Speichers sind in der Speicherdatei definiert

#### Anzeigen von erweiterten Speicheradressen

| Schritt | Aktion                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie in der Taskleiste des Felds "Register-Editor" auf die Schaltfläche <b>6x</b> . |
| 2       | Klicken Sie auf die Liste <b>Datei</b> , um eine erweiterte Speicherdatei auszuwählen.     |

#### PID-Tuner

#### PID- und PID2-Blöcke -Übersicht

PID und PID2-Blöcke sind Softwareprogrammierungsblöcke, die ermöglichen, einen Prozess ohne Änderungen an bzw. Ergänzungen der Hardware zu steuern. "PID" steht für "Proportional Integral Derivative" (zu Deutsch: Proportional-Integral-Differenzial). Der PID2-Regler ist eine ausgereiftere Version des PID-Reglers; beide arbeiten auf dieselbe Art und Weise.

PID/PID2-Verarbeitung

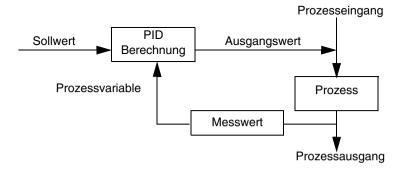

Die PID-Berechnung vergleicht eine Prozessvariable (PV) mit einem vorgegebenen Bezugspunkt, der Sollwert (SP, für engl. Set point) genannt wird. Die Berechnung verwendet die Differenz zwischen dem Sollwert und der Prozessvariablen, um den PID-Ausgangswert (OV für engl. Output value) anzupassen, der manchmal als Laufvariable bezeichnet wird. Dieser Ausgangswert wird verwendet, um einen Prozesseingang zu verändern, so dass die gemessene Prozessvariable eventuell mit dem gewünschten Sollwert übereinstimmt.

#### PID-Tuner -Übersicht

Die PID-Zusammenfassung zeigt eine Liste aller PID- und PID2-Anweisungen in der Logik des aktuellen Projekts. Jede Zeile im Gitternetz enthält den Instruktionsnamen, seine Position in der Logik und die Adressen von wichtigen, mit dem PID-Block zusammenhängenden Datenwerten.

Die aktuell markierte Zeile verfügt über eine zugehörige PID-Bildschirmoberfläche. Diese Bildschirmoberfläche ermöglicht die einfache Abstimmung des ausgewählten PID-Blocks. Sie können den manuellen Modus aufrufen oder den Sollwert einstellen.

**Hinweis:** Während einer laufenden Suche nach PID-Anweisungen in der Logik kann es zu einer Verzögerung kommen.

## Öffnen der PID-Zusammenfassung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Zeigen Sie die Inhalte der <b>Dateneditoren</b> im Projekt-Navigationsfeld an.                                                                                                                       |
| 2       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf PID-Zusammenfassung.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PID-Zusammenfassung, und klicken Sie dann auf PID-Zusammenfassung.</li> </ul> |

#### Einstellen des Sollwerts

| Schritt | Aktion                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld "PID-Zusammenfassung" auf Einstellen.                                                                                  |
| 2       | Klicken Sie auf das Bildlauffeld, und ziehen Sie es nach oben, um den Sollwert zu erhöhen, oder nach unten, um den Sollwert zu verringern. |
| 3       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.                                                       |

## Springen zum aktuell im Logik-Editor markierten PID-Block

| Schritt | Aktion                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld "PID-Zusammenfassung" auf die Zeile der PID- oder PID2-Anweisung, zu der Sie springen möchten.                     |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Gehe zu</b> .  Ergebnis: Der Logik-Editor wird geöffnet, und der Cursor befindet sich auf dem markierten PID-Block. |

# Bearbeiten von PID-Daten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Feld "PID-Zusammenfassung" auf die Zeile des PID- oder PID2-Reglers, den Sie bearbeiten möchten.                                                                                                    |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Abstimmen</b> . Ergebnis: Der Anweisungs-Editor wird geöffnet und enthält die markierte PIDoder PID2-Anweisung. Hier können Sie alle mit der Anweisung zusammenhängenden Datenwerte bearbeiten. |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>PID-Zusammenfassung</b> , um den Anweisungs-Editor zu schließen.                                                                                                              |  |

# Trendverfolgung von PID-Daten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Feld "PID-Zusammenfassung" auf die Zeile des PID- oder PID2-<br>Reglers, dessen Daten Sie verfolgen möchten.                 |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Trend</b> . Ergebnis: Das Fenster "Trend" wird geöffnet. Es zeigt die Trenddaten des ausgewählten PID oder PID2-Reglers. |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>PID-Zusammenfassung</b> , um den Anweisungs-Editor zu schließen.                                       |  |

## Einstellen des PID-Kontaktes

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Aktivieren Sie im Feld "PID-Zusammenfassung" das Kontrollkästchen Eingangskontakt forcen. Hinweis: Hierdurch wird die Kontakteinstellung durch Deaktivierung des Kontakts überschrieben. Vergewissern Sie sich, dass dies zu keinen Sicherheitsrisiken führt.                                                                                   |  |
| 2       | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:  • Auto = ein  • Manuell = aus                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|         | Die standardmäßige Kontakteinstellung ist Auto. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auto/Manuell, um die Kontakteinstellung zu verändern. Hierdurch wird der Kontakt unmittelbar vor dem obersten Eintrag dieser PID-Anweisung deaktiviert und auf EIN oder AUS geforct. Die Markierung auf der Schaltfläche gibt den aktuellen Kontaktzustand an. |  |

## DRUM-Zusammenfassung

#### Drum-Anweisung -Übersicht

Die Drum-Anweisung verwendet eine 4x-Registertabelle, welche Daten enthält, die jeden Schritt in einer Sequenz darstellen. Die Anzahl der dieser Schrittdatentabelle zugeordneten Register ist abhängig von der für die Sequenz erforderlichen Schrittanzahl. Sie können Register im voraus zuweisen und so Daten für jeden Sequenzschritt speichern, was Ihnen ermöglicht, der Schrittfolgesteuerung weitere Schritte hinzuzufügen, ohne die Anwenderlogik ändern zu müssen.

Das Drum enthält eine Ausgangsmaske, die Ihnen ermöglicht, Bits in den Registerdaten selektiv zu maskieren, bevor Sie diese an Ausgangs-/Merkerbits übertragen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die physikalischen Ausgänge der Schrittfolgesteuerung des Ausgangsmoduls nicht aufeinander folgen. Die maskierten Bits werden durch die Drum-Anweisung nicht geändert und können von einer von der Schrittfolgesteuerung unabhängigen Logik verwendet werden.

#### Drum-Zusammenfassung -Übersicht

Die Drum-Zusammenfassung zeigt eine Liste aller Drum-, ICMP- und SCIF-Anweisungen in der Logik des aktuellen Projekts. Sie sind nach ihrer obersten Adresse sortiert. Die Daten dieser Adresse sind als *Schrittwert* bekannt. Alle Anweisungen mit demselben Schrittwert werden zusammen auf der rechten Seite angezeigt. Alle verfügbaren Schrittwerte werden in der Liste auf der linken Seite angezeigt.

Jede Zeile enthält den Anweisungsnamen, die Position der Anweisung in der Logik und wichtige mit dem Block zusammenhängende Datenwerte. "Verwendete Schritte", "Maschinen-ID" und "Profil-ID" sind alles veränderbare Werte.

**Hinweis:** Während einer laufenden Suche nach Drum-Anweisungen in der Logik kann es zu einer Verzögerung kommen.

## Öffnen der Drum/ICMP-Zusammenfassung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                           |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Zeigen Sie die Inhalte der <b>Dateneditoren</b> im Projekt-Navigationsfeld an.                                                                   |  |  |
| 2       | <ul> <li>Doppelklicken Sie auf Drum/ICMP-Zusammenfassung.</li> <li>- oder -</li> </ul>                                                           |  |  |
|         | <ul> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drum/ICMP-Zusammenfassung,<br/>und klicken Sie dann auf Drum/ICMP-Zusammenfassung.</li> </ul> |  |  |

#### Auswählen eines Schritts

Wählen Sie in der Drum-Zusammenfassung eine Adresse aus dem linken Feld aus. Alle zutreffenden Anweisungen, die sich auf diese Adresse beziehen, werden angezeigt.

## Bearbeiten von Daten der Drum-Zusammenfassung

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                           |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Doppelklicken Sie in der Drum-Zusammenfassung auf die Zelle <b>Verwendete Schritte</b> , <b>Maschinen-ID</b> oder <b>Profil-ID</b> , die Sie bearbeiten möchten. |  |
| 2       | Geben Sie einen Wert in die Zelle ein.                                                                                                                           |  |
| 3       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die Änderungen zu speichern, oder <b>Esc</b> , um die Änderungen zu verwerfen.                                          |  |

## Bearbeiten der Werte von Anweisungsadressdaten

| Schritt | Aktion                                                                                                                  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Wählen Sie im Feld "Drum-Zusammenfassung" die Anweisung aus, die Sie bearbeiten möchten.                                |  |
| 2       | Klicken Sie auf Folgesteuerung.                                                                                         |  |
| 3       | Doppelklicken Sie im Fenster "Anweisung" auf die <b>Daten</b> -Zelle, die Sie bearbeiten möchten.                       |  |
| 4       | Geben Sie einen Wert in die Zelle ein.                                                                                  |  |
| 5       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , um die Änderungen zu speichern, oder <b>Esc</b> , um die Änderungen zu verwerfen. |  |
| 6       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Drum-Zusammenfassung</b> , um das Feld "Anweisung" zu schließen.                   |  |

## Importieren und Exportieren von Daten aus dem Datenanzeigefenster

#### Übersicht

Daten im Datenanzeigefenster können in eine Textdatei importiert oder aus einer Textdatei exportiert werden. Diese Datei kann mit einem beliebigen Text-Editor wie dem Notepad-Editor oder einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel geändert werden.

Daten im Datenanzeigefenster können nur importiert werden, wenn das Datenanzeigefenster und der Register-Editor im Offline-Modus sind. Daten im Datenanzeigefenster können im Online- und im Offline-Modus exportiert werden.

#### Importieren von Daten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster (siehe <i>S. 241</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Datendienstprogramme</b> → <b>Daten importieren</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Importieren aus" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3       | Blättern Sie zu einem Ordner, um eine zu importierende Datei (*.txt oder *.csv) auszuwählen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 4       | Klicken Sie auf Öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 5       | Es werden Daten von allen in der Importdatei gefundenen Adressen importiert, ganz gleich welche Adressen vor dem Importieren auf dem Bildschirm vorhanden sind. Die Daten aller Adressen in der Importdatei, die sich in dem für das Projekt konfigurierten Bereich befinden, werden importiert. Eine Fortschrittsleiste zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. |  |  |

## Exportieren von Daten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenanzeigefenster (siehe <i>S. 241</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Datendienstprogramme</b> → <b>Daten exportieren</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Exportieren nach" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 3       | Geben Sie einen neuen Dateinamen ein, oder blättern Sie zu einem Ordner, um eine vorhandene Datei (*.txt oder *.csv) auszuwählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 4       | Klicken Sie auf Öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5       | <ul> <li>Die Daten werden wie folgt exportiert:</li> <li>Datenanzeigefenster (Offline): Alle Adressen und Datenwerte, die gerade im Datenanzeigefenster angezeigt werden, werden exportiert. Sind keine Adressen vorhanden, wird nichts exportiert.</li> <li>Datenanzeigefenster (Online): Alle Adressen und Datenwerte, die gerade im Datenanzeigefenster angezeigt werden, werden exportiert. Sind keine Adressen vorhanden, wird nichts exportiert. Beachten Sie, dass es sich bei den exportierten Daten um eine Momentaufnahme der Datenwerte in der SPS handelt.</li> <li>Register-Editor (Offline): Alle Adressen und Datenwerte für den ausgewählten Adresstyp werden exportiert. Ist z.B. der Typ 4x gewählt, werden alle konfigurierten 4x-Adressen und -Daten exportiert.</li> </ul> |  |  |

## Datenformate

Dateiformate für den Import und Export im Datenanzeigefenster:

| Datei                                              | Format                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| *.TXT - Durch Tab getrennte Variablen-Textdatei.   | Adresse <tab> Daten</tab> |
| *.CSV - Durch Komma getrennte Variablen-Textdatei. | Adresse,Daten             |

## Arbeiten mit dem ASCII-Editor

11

#### **ASCII-Editor**

#### Verwendung des ASCII-Editors

ASCII-Nachrichten ermöglichen es Ihrer Steuerung, Ihnen Informationen im Klartext mitzuteilen. Verwenden Sie sie, wenn Sie beispielsweise eine schriftliche Warnmeldung am Bildschirm anzeigen möchten, wenn ein Motor eingeschaltet wird, oder wenn Sie jede Stunde einen Ausdruck erhalten möchten, der angibt, wie viele Elemente von einem bestimmten Zähler erfasst worden sind.

Verwenden Sie den ASCII-Nachrichten-Editor, um die Nachrichten einzugeben und zu bearbeiten, die Ihre Steuerung oder Ihr Projekt senden soll.

**Hinweis:** Verwenden Sie den ASCII-Leseblock (READ) und den ASCII-Schreibblock (WRIT) in Ihrem Kontaktplan, um eine Nachricht von einer Steuerung zu Ihrem Ausgabegerät (wie etwa einem Monitor, Drucker oder einem Laufwerk) zu senden.

## Konfigurieren der ASCII-Nachrichten

Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Steuerung oder Ihres Projekts, die bzw. das ASCII-Nachrichten verwenden soll:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1       | Bestätigen Sie, dass Ihre Steuerung ASCII-Nachrichten unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 2       | Doppelklicken Sie im Projekt-Navigationsfeld auf Konfiguration.  - oder - Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Konfiguration, und klicken Sie dann auf Editor öffnen.  - oder - Klicken Sie auf Projekt → Konfiguration.  - oder - Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Konfiguration. |  |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Allgemein</b> (siehe <i>S. 108</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 4       | Konfigurieren Sie die ASCII-Parameter der Steuerung (Nachrichten gesamt, Nachrichtenworte und ASCII-Ports).                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 5       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Ports</b> (siehe <i>S. 113</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 6       | Vergewissen Sie sich, dass Ihre ASCII-Ports richtig konfiguriert sind.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

#### Öffnen des ASCII-Editors

Klicken Sie auf **Projekt** → **ASCII-Nachrichten**.

- oder -

Klicken Sie auf die Schaltfläche ASCII-Nachrichten in der Symbolleiste.

#### Nachrichtenliste

Das Feld "Nachrichtenliste" enthält alle Nachrichten im aktuellen Projekt. Klicken Sie auf eine Nachricht, um Sie im Editor zu bearbeiten oder im Feld "Vorschau" anzuzeigen.

Hinweis: Eine gelbe Nachricht ist eine Nachricht, die zu viele Worte enthält.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld "Editor/Vorschau":

| Zum                                                    | Funktion                                                 | Ergebnis                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausschneiden/<br>Kopieren/Einfügen<br>von Nachrichten: | Klicken Sie auf Ausschneiden,<br>Kopieren oder Einfügen. | Die Nachricht wird in die Windows-Zwischenablage eingefügt und kann in jede beliebige andere Nachricht eingefügt werden. |
| Einfügen einer<br>Nachricht:                           | Klicken Sie auf Einfügen.                                | Verschiebt die Nachrichten von der ausgewählten Nachricht ab nach oben.                                                  |
| Löschen einer<br>Nachricht:                            | Klicken Sie auf <b>Löschen</b> .                         | Löscht alle Worte aus der ausgewählten Nachricht.                                                                        |
| Löschen einer<br>Nachricht:                            | Klicken Sie auf <b>Löschen</b> (Umschalt+Entf).          | Löscht die ausgewählte<br>Nachricht und verschiebt alle<br>Nachrichten nach oben.                                        |
| Initialisieren aller<br>Nachrichten:                   | Klicken Sie auf <b>Initialisieren</b> .                  | Löscht alle Nachrichten.                                                                                                 |

#### Feld "Editor/ Vorschau"

Das Feld "Editor" ist ein WYSIWYG-Nachrichteneditor. Geben Sie die Nachrichten entweder mittels der Schaltflächen der Toolbox oder über die Hotkeys der Tastatur in den Editor ein. Das Feld "Vorschau" ist eine Anzeige der aktuell ausgewählten ASCII-Nachricht, die keine Bearbeitung ermöglicht. Um zwischen dem Feld "Editor" und "Vorschau" hin- und herzuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Nachricht, und klicken Sie auf **Vorschau** oder **Editor**.

**Hinweis:** Anweisungen, die sich hinter einem Wagenrücklaufzeichen befinden, werden ignoriert.

**Hinweis:** Verwechseln Sie leere Zellen nicht mit Leerzeichen. Leere Zellen werden gelöscht, wenn die Nachricht gespeichert wird.

## ASCII-Editor-Toolbox

Um ein Element einzufügen, klicken Sie entweder auf die entsprechende Schaltfläche oder drücken Sie den Hotkey. Die Elemente werden an der Cursorposition eingefügt.

| Tool                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                          | Schaltfl<br>äche | Hotkey                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Textfeld                 | Bis zu 128 Zeichen Text wird angezeigt.                                                                                                                                                                                               | abl              | Т                                                                                  |
| Binär                    | Ein Platzhalter für ein Binärfeld. Mittels einer WRIT-Anweisung im Kontaktplan definiert.                                                                                                                                             | 102              | В                                                                                  |
| Oktal                    | Ein Platzhalter für ein Oktalfeld. Mittels einer WRIT-Anweisung im Kontaktplan definiert.                                                                                                                                             | 108              | 0                                                                                  |
| Ganzzahl                 | Ein Platzhalter für ein Ganzzahlfeld. Mittels einer WRIT-Anweisung im Kontaktplan definiert.                                                                                                                                          | 1010             | I                                                                                  |
| Hexadezimal              | Ein Platzhalter für ein Hexadezimalfeld. Mittels einer WRIT-Anweisung im Kontaktplan definiert.                                                                                                                                       | 1016             | Н                                                                                  |
| Ganzzahl mit führender 0 | Ein Platzhalter für ein Ganzzahlfeld mit führender 0. Mittels einer WRIT-Anweisung im Kontaktplan definiert.                                                                                                                          | →0               | L                                                                                  |
| ASCII                    | Ein Platzhalter für ein ASCII-Feld. Mittels einer WRIT-Anweisung im Kontaktplan definiert.                                                                                                                                            | @                | Α                                                                                  |
| Leerzeichen              | Es werden aufeinanderfolgende Leerzeichen angezeigt.                                                                                                                                                                                  | ( )              | LEERZEICHEN                                                                        |
| Wagenrücklauf            | Verschiebt den Cursor zur nächsten Zeile.                                                                                                                                                                                             | 4                | EINGABETAST<br>E                                                                   |
| Wiederholung             | Eine Wiederholung wird durch ein Wiederholungs-Anfangszeichen ({) und ein Wiederholungs-Endzeichen (}) angegeben. Eine Wiederholung muss sowohl über ein Wiederholungs-Anfangszeichen als auch ein Wiederholungs-Endzeichen verfügen. | O                | { -<br>Wiederholungs-<br>Anfangszeiche<br>n<br>} -<br>Wiederholungs-<br>Endzeichen |
| Steuerzeichen            | Es wird ein Steuerzeichen angezeigt.                                                                                                                                                                                                  | [×]              | STRG                                                                               |

| Tool                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schaltfl<br>äche | Hotkey           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Pufferent-<br>leerung         | Der Nachrichtenpuffer enthält ein 256 Byte langes Datenfeld. Diese Bytes enthalten Datenwerte, die von 00 bis FF reichen. Der Pufferentleerungsbefehl löscht alle Zeichen aus diesem Nachrichtenpuffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abe              | RÜCKTASTE        |
| Löscht<br>numerische<br>Bytes | Entfernt 1 bis 255 Bytes ab dem Beginn des Nachrichtenpuffers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #ab              | Nicht zutreffend |
| Inklusiv<br>entleeren         | Löscht 1 bis 255 Mal bestimmte Datengruppen oder bis eine Übereinstimmung gefunden wurde. Der Endzeichenwert bestimmt, wie oft der Puffer entleert wird. Die Steuerung stoppt das Entleeren des Puffers, wenn eine Übereinstimmung für die Endzeichen gefunden wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <₩>              | Nicht zutreffend |
| Exklusiv<br>entleeren         | Löscht den Puffer, bis eine Übereinstimmung des Endzeichenpaars gefunden wurde. Bei diesem Vorgang werden die übereinstimmenden Zeichen nicht gelöscht. Es werden zwei Register verwendet. Das erste Register enthält den Typ-Bezeichner und das zweite enthält die hexadezimalen Werte des Endzeichenpaars. Die hexadezimalen Werte reichen von 0000 bis FFFF. Die Steuerung sucht nach diesem Bereich im Puffer. Wenn das zweite Zeichen des Paares keine Null ist (00), dann muss das nächste Zeichen im Puffer gleich sein, oder die Suche wird fortgesetzt. Wenn der letzte Zeichentest gleich oder Null ist, wird die Entleerung des Puffers bis zum, jedoch nicht einschließlich der übereinstimmenden Endzeichen durchgeführt. | *<>              | Nicht zutreffend |

## Tool-Eigenschaften

Jedes Tool verfügt über spezifische Eigenschaften, die sich mittels des Felds Eigenschaften anpassen lassen. Das Verändern der Eigenschaften eines Tools aktualisiert automatisch die Felder "Nachrichten-Editor" und "Vorschau".

## **Arbeiten mit Makros**

#### Auf einen Blick

#### Übersicht

Beim Schreiben von Logiknetzwerken kann es vorkommen, dass Sie immer wieder dieselben Codeabschnitte verwenden und dabei lediglich die Adressen weniger Variablen ändern. In diesen Fällen - nämlich wenn eine Vielzahl von Variablen verwendet wird oder wenn Sie dieselben Codeabschnitte in verschiedenen Projekten verwenden möchten - empfiehlt sich nicht die Verwendung von Unterprogrammen. Was Sie benötigen, ist ein Makro.

## Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                             | Seite |
|-----------------------------------|-------|
| Makros                            | 286   |
| Verwenden von Makros in der Logik |       |

#### Makros

#### Übersicht

Makros sind generische Teile von Logiknetzwerken, die Sie mit Parametern ansteatt tatsächlichen Adressen erstellen. Makros werden offline im Logik-Editor programmiert. Wenn Sie ein Makro in Ihr Hauptprojekt einfügen, weisen Sie den Parametern reale Adressen zu. Sie können ein und dasselbe Makro an mehreren Stellen mit bei jedem Mal verschiedenen zugewiesenen Adressen einfügen. Die Adressen ändern sich, aber die Logik bleibt dieselbe.

Das Hauptprojekt behält seine Verbindung zum eingefügten Makro. Das bedeutet, dass ProWORX 32 erkennt, wenn Sie eine Änderung an einem Makro vornehmen, und informiert Sie, wenn Sie das Makro im Logik-Editor anzeigen.

## Erstellen eines Makroprojekts

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Makroprojekt zu erstellen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Erstellen Sie ein neues ProWORX 32 Offline-Projekt, indem Sie im ProWORX-Menü die Option <b>Datei</b> $\rightarrow$ <b>Neues Projekt</b> (siehe <i>S. 46</i> ) auswählen.                                                                                  |  |
| 2       | Blättern Sie zu dem Ordner, in dem das neue Projekt gespeichert werden soll, geben Sie den Namen des neuen Projekts in das Feld <b>Projekt</b> ein, und klicken Sie dann auf <b>Öffnen</b> .  Ergebnis: Der Assistent <b>Neues Projekt</b> wird angezeigt. |  |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Makro verwenden.                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Weiter</b> , um die verbleibenden Schritte im Assistenten zur Einrichtung eines neuen Projekts durchzuführen.                                                                                                                           |  |
| 5       | Sobald Sie ein Makroprojekt erstellt haben, wird es durch das Makroprojektsymbol gekennzeichnet.                                                                                                                                                           |  |

## Bearbeiten eines

Im Allgemeinen bearbeiten Sie ein Makro mit denselben Tools wie ein normales Projekt. Einige ProWORX 32-Funktionen sind jedoch während der Bearbeitung eines Makroprojekts deaktiviert. Hierzu gehören:

- Traffic Cop
- Konfigurationserweiterungen
- ASCII-Funktionen
- Erweiterter Speicher
- SPS-Status
- E/A-Zeichnungsgenerator
- Gerät analysieren
- Lesen und Schreiben

## Verwendung von Makroparametern

Während der Bearbeitung von Makroprojekten können Sie Makroparameter anstelle von Registeradressen oder Symbolen zuweisen. Dies sind die Adressen, die sich bei jedem Einfügen in das Hauptprojekt ändern werden.

Makroparameter haben folgendes Format: @txx

- Das t steht für den Adresstvp: 0 für 0xxxx. 1 für 1xxxx. 3 für 3xxxx und 4 für 4xxxx.
- xx steht für die Parameternummer, die von 1 bis 50 reichen kann.

So steht beispielsweise ein Makroparameter von @304 für die vierte programmierbare Adresse des Typs 3xxxx. Beachten Sie, dass sich @304 und @404 auf verschiedene Parameter beziehen und völlig unterschiedlichen Adressen zugewiesen werden.

Sie können insgesamt 200 Parameter in Ihr Makroprojekt einfügen -- 50 für jeden Adresstyp.

Um die Parameter in numerischer Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenbezeichnung.

## Verwenden von Makros in der Logik

## Hinzufügen von Makroprojekten zur Logik

Fügen Sie Makros in die Logik ein, während Sie offline im Logik-Editor arbeiten.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Schalten Sie Ihr Projekt in den Offline-Modus (siehe S. 55).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | Öffnen Sie den Logik-Editor (siehe S. 185).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Logik-Editor, und klicken Sie dann auf <b>Einfügen</b> → <b>Makro</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Verfügbare Makros" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4       | Markieren Sie ein Makro in der Liste, und klicken Sie dann auf <b>OK</b> .  Ergebnis: Das Dialogfeld "Makroparameter" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | Geben Sie für jeden Parameter eine Modicon-Adresse in die Spalte <b>Adresse</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6       | Wenn alle Parameter zu Modicon-Adressen zugewiesen sind, klicken Sie auf <b>Einfügen</b> . ProWORX 32 überprüft jede Adresse, um zu gewährleisten, dass sie für den Adresstyp und -bereich des Makroparameters gültig ist. Wenn ungültige Adressen gefunden werden, kehrt ProWORX zum Dialogfeld "Makroparameter" zurück. Ansonsten wird die Logik des Makros in Ihr ProWORX 32-Projekt eingefügt, und das Fenster <b>Makroübersicht</b> wird angezeigt. |

# Entfernen von Makroprojekten aus der Logik

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Makro aus einem ProWORX 32-Projekt zu entfernen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wählen Sie das Makro aus, das Sie löschen möchten.                                                                                                                                                                     |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld "Netzwerk-Navigator", und klicken Sie dann auf <b>Makro löschen</b> .  Ergebnis: Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie zur Bestätigung des Vorgangs auffordert. |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Ja</b> . Ergebnis: Das Makro wird aus dem Projekt entfernt.                                                                                                                                         |

**Hinweis:** Durch das Entfernen eines Makros aus einem Projekt wird die Makrodatei nicht auf Ihrer Festplatte gelöscht; es wird lediglich die Logik eines eingefügten Makros aus Ihrer Hauptlogik entfernt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Makro vollständig von Ihrer Festplatte zu löschen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Befolgen Sie die Schritte 1 - 3 in der Tabelle oben, um das Makro aus Ihrer Hauptlogik zu löschen.                        |
| 2       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf das Makro, und klicken Sie dann auf <b>Löschen</b> . |

# Übersicht über die Makroanzeige des Logik-Editors

Die Anzeige "Makroübersicht" wird im Logik-Editor angezeigt, wenn Sie den Cursor auf einem eingefügten Makro positionieren. Es wird außerdem unmittelbar nach dem Einfügen eines Makros in ein Projekt angezeigt. Die Anzeige enthält den Dateinamen des Makros, eine Beschreibung (der "Vollständige Projektname", wie in den Projekteigenschaften eingegeben), den Status und eine Liste der Parameter sowie die Modicon-Adressen oder -symbole, die den Parametern zugewiesen worden sind.

Es gibt die zwei folgenden Makrozustände:

- Makro ist geändert worden: Das Makro ist geändert worden, seitdem es in das Hauptlogiknetzwerk eingefügt wurde. Das eingefügte Makro muss eventuell aktualisiert werden, um die Änderungen zu berücksichtigen, die an dem Makroprojekt, mit dem das Makro verknüpft ist, vorgenommen wurden.
- Makro konnte nicht gefunden werden: Die Makroprojektdatei ist entweder nicht mehr vorhanden oder wurde in ein anderes Verzeichnis verschoben.

# Bearbeiten von Makros

Wenn Sie Änderungen an einem Makroprojekt vornehmen, nachdem es in das Hauptlogiknetzwert eingefügt wurde, müssen Sie jede Kopie des Makros in diesem Logiknetzwerk aktualisieren.

Es kann jedoch aus sein, dass Sie Änderungen an der Logik eines einzelnen, eingefügten Makros vornehmen möchten, ohne das ursprüngliche Makroprojekt zu ändern. In diesem Fall müssen Sie die Verknüpfung des eingefügten Makros aufheben. Durch die Aufhebung der Verknüpfung eines Makros wird die Verbindung zum ursprünglichen Makroprojekt aufgehoben; die Logik in dem eingefügten Makro wird zu einem Teil der regulären Logik des Hauptprojekts.

Nachdem die Verknüpfung eines eingefügten Makros aufgehoben wurde, kann sie nicht wiederhergestellt werden. An dem Makroprojekt vorgenommene Änderungen werden nicht mehr vom Logik-Editor erkannt.

# Aktualisierung eines Makros in einem Projekt

Ausgehend vom Logik-Editor:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Positionieren Sie den Cursor auf dem Makro, das aktualisiert werden soll. Ergebnis: Das Fenster "Makroübersicht" wird angezeigt, wobei in der Spalte "Status" die Meldung <b>Makro ist geändert worden</b> angezeigt wird. (Wenn der Makrostatus <b>Rec: xxx</b> lautet, wobei "xxx" eine Reihe von Zahlen ist, müssen Sie das Makro nicht aktualisieren.) |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld "Netzwerk-Navigator", und klicken Sie dann auf <b>Makro aktualisieren</b> . Ergebnis: Die Logik des Makros wird erneut in das Logiknetzwerk eingefügt.                                                                                                                                                  |

# Aufheben der Verknüpfung eines Makros zu einem Projekt

**Hinweis**: Wenn Sie die Verknüpfung von einem Makro aufheben, kann diese nicht wiederhergestellt werden.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Positionieren Sie im Logik-Editor den Cursor auf dem Makro, dessen<br>Verknüpfung aufgehoben werden soll.<br>Ergebnis: Das Fenster "Makroübersicht" wird angezeigt.                                                           |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld "Netzwerk-Navigator", und klicken Sie dann auf <b>Makro trennen</b> .                                                                                                      |
| 3       | Um die Verknüpfung aller Makros aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerk-Navigationsfeld, und klicken Sie dann auf <b>Alle Makros trennen</b> .                                                     |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Ja</b> , um die Aufhebung der Verknüpfung zu bestätigen.<br>Ergebnis: Die Verknüpfung des Makros ist aufgehoben, und das Fenster<br>"Makroübersicht" wird geschlossen. Sie kehren zum Logik-Editor zurück. |

# **ProWORX 32-Hilfsprogramme**

13

# Auf einen Blick

# Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt detailliert die folgenden ProWORX 32-Hilfsprogramme:

# Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                 | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| BM85-Konfiguration                    | 292   |
| BootP-Hilfsprogramm                   | 295   |
| Hilfsprogramm "Vergleichen"           | 298   |
| Hilfsprogramm "E/A-Zeichnungsanzeige" | 301   |
| Das Ping-Hilfsprogramm                | 303   |
| Dienstprogramm "MBP-Status            | 304   |
| Dienstprogramm "CodeGen"              | 306   |
| Dokumentations-Hilfsprogramme         | 310   |
| Global austauschen 3                  |       |

# **BM85-Konfiguration**

### Übersicht

Ein BM85 Bridge Multiplexer ermöglicht Ihnen, bis zu vier Modbus-Geräte oder Netzwerke von Modbus-Geräten mit einem Modbus Plus-Netzwerk zu verbinden.

Das BM85 Konfigurations-Hilfsprogramm wird verwendet, um ein BM85-Gerät zu konfigurieren. Die BM85-Konfiguration kann entweder als eine unabhängige Applikation (BM85\_Setup.exe im Verzeichnis ProWORX\32) oder als ein Hilfsprogramm im Menü "Hilfsprogramm" ausgeführt werden.

# Öffnen des BM85-Konfigurations-Hilfsprogramms

Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfsprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf **BM85-Konfiguration**.

- oder -

Klicken Sie auf Hilfsprogramme → BM85-Konfiguration.

# Arbiten mit dem BM85-Konfigurations-Hilfsprogramm

Ausgehend vom Dialogfeld "BM85-Konfiguration":

| Wenn Sie                                                             | dann                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| die aktuellen Einstellungen aus dem BM85 auslesen möchten,           | klicken Sie auf <b>Lesen von MUX</b> .         |
| die Konfigurationseinstellungen in den BM85 schreiben möchten,       | klicken Sie auf <b>Daten in MUX</b> schreiben. |
| die Konfigurationseinstellungen drucken möchten,                     | klicken Sie auf Drucken.                       |
| die Konfigurationseinstellungen in der .mux-Datei speichern möchten, | klicken Sie auf In Datei speichern.            |

# Einrichten des BM85

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wählen Sie im Dialogfeld "BM85-Konfiguration" einen Kommunikationsport aus der Liste <b>Kommunikationsport</b> aus.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | Geben Sie im Feld <b>Dateiname</b> einen Pfad und einen Dateinamen ein oder klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> , um eine .mux-Datei zu suchen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Um eine neue .mux-Datei zu erstellen, klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> , blättern Sie zu dem Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll, und geben Sie einen Dateinamen (*.mux) in das Feld <b>Dateiname</b> ein. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie diese Datei erstellen möchten, klicken Sie auf <b>Ja</b> . Sie können jetzt die generischen Einstellungen bearbeiten. |
| 4       | Um die aktuellen Einstellungen des BM85 abzufragen und anzuzeigen, klicken Sie auf Lesen von MUX.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Konfigurieren der Modbus-Ports eines BM85

Konfigurieren Sie jeden der vier Ports des BM85, indem Sie die nachstehenden Parameter bearbeiten:

| Parameter               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porttyp                 | Wählt das Modbus-Gerät aus, das an den Port angeschlossen ist:  Master - Dient zur Auswahl eines Master-Geräts wie etwa ein PC Slave - Dient zur Auswahl eines Slave-Geräts wie etwa eine SPS Netzwerk - Dient zur Auswahl eines Netzwerks von Slave-Geräten, das über ein Modem verbunden ist X-Master - Dient zur Auswahl eines Gerätes im Silent Master-Modus                                                                |
| Adresse                 | Legt die Adresse eines Slave-Geräts von 1 bis 247 fest. Nur verfügbar, wenn als Porttyp "Slave" gewählt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baudrate                | Legt die Geschwindigkeit der Datenübertragung in Bits pro Sekunde fest. Die Standardeinstellung lautet 9600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stoppbits               | Legt die Anzahl der Bits am Ende eines Pakets fest, die das Empfangsgerät für das nächste Paket vorbereiten. Entweder 1 oder 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parität                 | Fügt eine Paritätsprüfungsbit zu einem Paket hinzu, um die Anzahl der binären Bits immer entweder ungerade (Ungerade Parität) oder gerade (Gerade Parität) zu machen. Wenn keine Parität gewählt wurde, wird das Paritätsprüfungsbit nicht hinzugefügt. Der PC und die Steuerung müssen dieselbe Parität verwenden. Die Standardeinstellung lautet keine Parität.                                                               |
| Datenmodus              | Legt einen Kommunikationsmodus für den Port fest: RTU oder ASCII. Die Standardeinstellung lautet RTU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priorität               | Legt die Reihenfolge fest, in welcher der BM85 die Ports überprüft, wobei 1 die höchste Priorität und 4 die niedrigste Priorität ist. Alle Ports müssen verschiedene Prioritäten aufweisen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verbindungs-<br>Timeout | Legt die maximale Zeit als Vielfaches von 100 Millisekunden fest, die der BM85 wartet, bis Slave-Geräte auf Befehle reagieren, bevor er eine Fehlermeldung sendet.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modem-<br>Verstärker    | Legt fest, ob der BM85 eine zweckgebundene Verbindung zu einem Slave-Gerät aufrecht hält, bis es einen Befehl ausgeführt hat, oder er transparent anderen Netzwerk-Datenverkehr verarbeitet, während er wartet. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Porttyp Netzwerk lautet. Beachten Sie, dass diese Option für Ports, die an 584 Steuerungen, die im SAFE84 Modus betrieben werden, auf "Nein" gesetzt werden muss. |

# Arbeiten mit Routing-Pfaden

# Im Dialogfeld "BM85-Konfiguration":

| Wenn Sie                                   | dann                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| einen Routing Pfad<br>hinzuzufügen möchen, | wählen Sie eine Tabelle aus der Liste <b>Tabelle</b> und eine Adresse aus der Liste <b>Adresse</b> aus. Geben Sie einen Routing Pfad in das Feld <b>Installierter Routing-Pfad</b> ein. Klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b> . |
| einen Routing Pfad<br>löschen möchten,     | wählen Sie einen Routing-Pfad aus der Liste <b>Adresse</b> aus.<br>Drücken Sie <b>Entf</b> oder klicken Sie auf <b>Löschen</b> .                                                                                            |

# Kommunizieren mit dem BM85

# Wenn Sie Probleme mit der Kommunikation mit dem BM85 haben:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Vergewissern Sie sich, dass der ausgewählte COM-Port mit dem BM85 verbunden ist.                                                                                                                                                                      |
| 2       | Vergewissern Sie sich, dass sich der Port am BM85, an dem Ihr Gerät angeschlossen ist, im Konfigurationsmodus befindet. Setzen Sie die MODBUS Port Konfigurationsschalter am BM85 auf CONFIGURE, PORT 1, 9600 BAUD, NO PARITY, 1 STOP BIT (alle aus). |

# **BootP-Hilfsprogramm**

#### Ühersicht

ProWORX 32 unterstützt die Konfiguration der IP-Adresse eines Quantum NOE Ethernet-Adapters, eines ENT-Moduls oder einer Momentum-Steuerung über ein Ethernet-Netzwerk. Das BootP-Hilfsprogramm ermöglicht Ihnen die Speicherung und Konfiguration der IP-Adresse eines Gerätes und, optional, der Gateway-IP-Adresse und Teilnetzmaske.

# Öffnen des BootP-Hilfsprogramms

Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfsprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf **BootP**.

- oder -

Klicken Sie auf Hilfsprogramme  $\rightarrow$  BootP.

# Verwenden des BootP-Hilfsprogramms

Ausgehend vom Dialogfeld "BootP":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um das aktive Pingen von Geräten in der Liste zu ermöglichen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Aktives Geräte-Pingen aktivieren</b> .                                                                                                     |
| 2       | Um zu überprüfen, ob sich ein Gerät an der angegebenen IP-Adresse befinde, klicken Sie auf <b>Ping</b> . Wenn sich ein Gerät an der Adresse befindet, wird im Statusfeld die Meldung <b>Gerät an angegebener IP-Adresse gefunden</b> angezeigt. |
| 3       | Um das BootP-Hilfsprogramm zu beenden, klicken Sie auf Schließen.                                                                                                                                                                               |

# BootP-Hörfunktion

Wenn ein BOOTP-Client wie etwa eine SPS eine IP-Adresse erfordert, sendet es einen Request für eine Adresse über seine Ethernet-Verbindung und über das TCP/IP-Netzwerk rund. Es sendet diese Requests in regelmäßigen Abständen rund, bis es eine Antwort erhält oder eine festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist. Falls eine SPS über eine aktive TCP/IP-Konfigurationserweiterung verfügt, können die Informationen in der Erweiterung verwendet werden, um eine IP-Adresse zu konfigurieren, wenn die SPS keine BootP-Antwort erhält. Das BootP-Hilfsprogramm horcht nach diesen IP-Adress-Requests und antwortet dementsprechend. Die Antwort enthält eine IP-Adresse für den Client. Wenn der Client die Antwort empfängt, verwendet er diese neue IP-Adresse als seine eigene und kann dann ganz normal über das TCP/IP-Netzwerk erreicht werden.

### Verwendung der BootP-Hörfunktion

### Ausgehend vom Dialogfeld "BootP":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Hören starten</b> , damit das BOOTP-Hilfsprogramm nach eingehenden IP-Requests horcht. Das BootP-Hilfsprogramm antwortet jetzt auf alle von Modicon-Geräten eingehenden BootP-IP-Adress-Requests. |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Hören stoppen</b> , damit das BootP-Hilfsprogramm alle eingehenden Requests ignoriert.                                                                                                            |

# Automatische Prüfung von IP-Adressen

Aktivieren Sie im Dialogfeld "BootP" das Kontrollkästchen **Ping für aktives Gerät aktivieren**. Hierdurch wird jede IP-Adresse in der Liste in regelmäßigen Abständen gepingt. Der Status des an der Adresse befindlichen Gerätes wird an das Statusfeld zurückgemeldet.

Tipp: Verwenden Sie die Funktion Aktives Geräte-Pingen aktivieren, wenn Sie automatische BootP-Vorgänge durchführen. Wenn ein BootP-Vorgang abgeschlossen ist, wird der Erfolg des Vorgangs in der Spalte Status der Liste aktualisiert.

# Verwendung der Geräteliste

### Ausgehend vom Dialogfeld "BootP":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Um ein Gerät zur BootP-Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf Neues Gerät.                                                                                                                                                                                      |
| 2       | Um ein Gerät aus den BootP-Listen zu entfernen, markieren Sie ein Gerät in der Liste und klicken Sie auf "Gerät entfernen".                                                                                                                                  |
| 3       | Um ein Gerät in der BootP-Liste zu konfigurieren, markieren Sie ein Gerät in der Liste, und geben Sie die Parameter in die verfügbaren Felder <b>Geräte-Info</b> und <b>Optionale Parameter</b> ein. Für Parameterbeschreibungen siehe <i>S. 297</i> .       |
| 4       | Um die Möglichkeit zu haben, die Gateway-Adresse und die Teilnetzmaske in das Gerät zu schreiben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Optionale</b> Parameter schreiben. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind diese Parameter nicht verfügbar. |

# Geräteparameter

# Beschreibung der BootP-Geräteparameter:

| Parameter     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät         | Zeigt die Beschreibung der zugehörigen Zeile an, die in der Tabelle der BootP-Parameter markiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAC-Adresse   | Eine 12-stellige hexadezimal Nummer, durch die sich ein Ethernet-Gerät eindeutig identifizieren lässt. Die MAC-Adresse eines Gerätes kann nicht verändert werden. Die MAC-Adresse befindet sich auf einem Etikett (derzeit als die IEEE GLOBAL ADDRESS gekennzeichnet), das sich auf jedem Schneider Ethernet-Gerät befindet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP-Adresse    | Eine logische 32-Bit-Adresse, die verwendet wird, um ein TCP/IP-Gerät eindeutig zu identifizieren. Jede IP-Adresse besteht aus zwei Teilen: der Netzwerk-ID und der Host-ID. Die Netzwerk-ID kennzeichnet alle Hosts (Geräte), die sich in demselben physikalischen Netzwerk befinden. Die Host-ID kennzeichnet einen speziellen Host in einem Netzwerk. Jeder Computer, auf dem TCP/IP läuft, benötigt eine eindeutige IP-Adresse. Die IP-Adresse ist bei Ihrem Netzwerkadministrator erhältlich oder wird von diesem zugewiesen.                                                |
| Status        | <ul> <li>Der aktuelle Zustand des Ping:</li> <li>Gerät gefunden: ProWORX 32 hat ein Schneider-Gerät mit dieser MAC-Adresse und IP-Adresse gefunden.</li> <li>Gerät nicht gefunden: ProWORX 32 konnte kein Schneider-Gerät mit dieser MAC-Adresse und dieser IP-Adresse finden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Teilnetzmaske | Wird verwendet, um einen Teil der IP-Adresse zu maskieren, so dass TCP/IP zwischen der Netzwerk-ID und der Host-ID unterscheiden kann. TCP/IP-Hosts kommunizieren, indem Sie die Teilnetzmaske verwenden, um zu ermitteln, ob sich der Zielhost in einem lokalen oder einem dezentralen Netzwerk befindet.  Die Teilnetzmaske ist bei Ihrem Netzwerkadministrator erhältlich oder wird von diesem zugewiesen.                                                                                                                                                                     |
| Gateway       | Für die Kommunikation mit einem Host in einem anderen Netzwerk, muss ein IP-Host mit einem Pfad zu dem Zielnetzwerk konfiguriert werden. Wenn kein konfigurierter Pfad gefunden wird, verwendet der Host das Gateway, um den Datenverkehr an den Ziel-Host zu übertragen. Das Standard-Gateway befindet sich dort, wohin das IP für dezentrale Netzwerke bestimmte Pakete sendet. Wenn kein Standard-Gateway angegeben ist, ist die Kommunikation auf das lokale Netzwerk beschränkt. Das Gateway ist bei Ihrem Netzwerkadministrator erhältlich oder wird von diesem zugewiesen. |

# Hilfsprogramm "Vergleichen"

### Übersicht

Die Vergleichsfunktion von ProWORX 32 findet Unterschiede in der Logik und der Konfiguration zwischen einem Projekt und einer Steuerung oder zwischen zwei Projekten bzw. zwischen zwei Steuerungen. Dieses leistungsfähige Hilfsprogramm gewährleistet, dass Ihre Steuerungen die richtige Logik verwenden und ordnungsgemäß konfiguriert sind und dass ein lokales Projekt mit dem Master-Projekt Ihres Betriebs identisch ist.

Die Vergleichsfunktion untersucht jedes beliebige dieser Elemente oder alle Flemente:

| Netzwerke           | Verwendete Ausgangs-/Merkerbits - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 1600 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SPS-Konfiguration   | Status des Ausgangs-/Merkerbits - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 1600 |
| DX-Anweisungen      | Eingangszustand - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 256                  |
| Traffic Cop         | 3xxxx-Register - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 99                    |
| Segmentverwalter    | 4xxxx-Register - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 1800                  |
| ASCII-Portparameter | Ausgangs-/Merkerbit sperren - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 1600     |
| ASCII-Nachrichten   | Eingang sperren - Bis zu vier Bereiche, jeweils von 1 - 256                  |

# Öffnen des Hilfsprogramms "Vergleichen"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfsprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf **Vergleichen**.

- oder -

Klicken Sie auf Hilfsprogramme → Vergleichen.

# Verwenden des Hilfsprogramms "Vergleichen"

Ausgehend vom Dialogfeld "Einstellungen vergleichen":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Gehen Sie folgendermaßen vor, um zwei Projekte zu vergleichen:</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen rechts neben dm Feld Vergleichen und wählen Sie im Dialogfeld "Hauptprojekt auswählen" in der Liste "Meine Projekte" ein Projekt aus, oder suchen Sie mithilfe der Schaltfläche "Durchsuchen" nach einem Projekt, das sich nicht im Projektverzeichnis von ProWORX 32 befindet.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen rechts neben dm Feld Mit und wählen Sie im Dialogfeld "Vergleichsprojekt auswählen" in der Liste "Meine Projekte" ein Projekt aus, oder suchen Sie mithilfe der Schaltfläche "Durchsuchen" nach einem Projekt, das sich nicht im Projektverzeichnis von ProWORX 32 befindet.</li> <li>Deaktivieren Sie beide Online-Kontrollkästchen, und klicken Sie auf OK.</li> </ul> |
| 2       | Um ein Projekt und ein in einer Steuerung installiertes Programm zu vergleichen, befolgen Sie Schritt 1, aber aktivieren Sie das Online-Kontrollkästchen rechts neben dem Feld <b>Mit</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Um ein Element eines Projekts zu vergleichen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Feld Optionen vergleichen.  Netzwerke SPS-Konfiguration DX-Anweisungen Traffic Cop Segmentverwalter ASCII-Portparameter ASCII-Nachrichten Verwendetes Ausgangs-/Merkerbit Ausgangs-/Merkerbit-Status Eingangszustand 3xxxx-Register 4xxx-Register Ausgangs-/Merkerbit sperren Eingang sperren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | Um alle Elemente zu vergleichen, klicken Sie auf Alle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5       | Um den existierenden Vergleichsbericht der Master-Datenbank anzuzeigen, klicken Sie auf <b>Bericht anzeigen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | Um zwei Steuerungen zu vergleichen, befolgen Sie Schritt 1, aber aktivieren Sie beide <b>Online</b> -Kontrollkästchen rechts neben den Feldern <b>Vergleichen</b> und <b>Mit</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7       | Um den Vergleich zu starten, klicken Sie auf <b>OK</b> . <b>HINWEIS:</b> Wenn Sie ein Projekt und ein in einer Steuerung installiertes Programm vergleichen, dann stellen Sie sicher, dass das Projekt im Vergleichsfeld angegeben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Verwenden des Vergleichsberichts

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Nach dem Anklicken von <b>OK</b> im Dialogfeld "Einstellungen vergleichen" wird der Vergleichsbericht in Ihrem Standard-Browser angezeigt.                                                                                                                                                                                   |
| 2       | <ul> <li>- Elemente stimmen überein.</li> <li>- Elemente stimmen nicht überein.</li> <li>- Vergleich der Elemente nicht zulässig.</li> <li>- Element nicht verglichen.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| 3       | Klicken Sie für nicht übereinstimmende Elemente den Text-Link, um Details über die nicht übereinstimmenden Elemente anzuzeigen.                                                                                                                                                                                              |
| 4       | <ul> <li>Um den Vergleichsbericht zu drucken, klicken Sie auf der Seite "Vergleichsindex" auf Datei → Drucken.</li> <li>Um den gesamten Bericht auszudrucken, klicken Sie im Dialogfenster "Drucken" auf der Registerkarte Optionen auf Alle verknüpften Dokumente drucken, und klicken anschließend auf Drucken.</li> </ul> |

31003884 12/2006

# Hilfsprogramm "E/A-Zeichnungsanzeige"

### Übersicht

Die Zeichnungen werden im .DXF-Format erstellt, das von den meisten CAD-Programmen unterstützt wird. Der E/A-Zeichnungsgenerator verwendet die .DXF-Vorlagenzeichnungen, um E/A-Zeichnungen auf den E/A-Konfigurations- und Dokumentationsinformationen zu erstellen. Wenn die .DXF-Fertigzeichnungen erstellt sind, können Sie in Ihr CAD-Programm importiert werden.

Dieses Dialogfeld zeigt die E/A-Zeichnung für die aktuelle Karte an. Es ermöglicht Ihnen ebenfalls, den angezeigten Teil der aktuellen .DXF-Zeichnung mittels der Standard-Druckereinstellungen von Windows zu drucken. Es stehen verschiedene Optionen für die Anzeige Ihrer Zeichnungen zur Auswahl.

Schwenken ermöglicht Ihnen die Ansicht der angezeigten Zeichnungen ähnlich wie bei Autocad zu verändern. Zoom ermöglicht Ihnen, einen ausgewählten Teilbereich der Zeichnung zu vergrößern. Verkleinern kehrt zur Ansicht der gesamten .DXF-Zeichnung zurück.

Öffnen des Hilfsprogramms "E/A-Zeichnungsanzeige" Klicken Sie auf die Registerkarte **Dienstprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und klicken Sie dann auf **E/A-Zeichnungsanzeige**.

- oder -

Klicken Sie auf **Dienstprogramme** → **E/A-Zeichnungsanzeige**.

Verwenden des Hilfsprogramms "E/A-Zeichnungsanzeige"

# Ausgehend vom Dialogfeld "E/A-Zeichnungsanzeige":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Um die Ansicht der Zeichnung zu schwenken, klicken Sie auf Ansicht → Pan oder auf die Schaltfläche Pans in der Symbolleiste.</li> <li>Klicken Sie auf die Position, an der Sie Ihre Schwenkansicht beginnen möchten. Ziehen Sie den Cursor zu einer anderen Position in der Zeichnung und lassen Sie dann die Maustaste los, um die Ansicht von Ihrer Startposition zu Ihrer Endposition zu schwenken.</li> </ul>                                                    |
| 2       | <ul> <li>Um die Anzeige eines Teilbereichs zu vergrößern, klicken Sie auf Ansicht → Vergrößern oder auf die Schaltfläche Vergrößern in der Symbolleiste.</li> <li>Klicken Sie auf die Position, an der Sie Ihren Zoom beginnen möchten. Verschieben Sie Ihren Cursor, um den Bereich zu markieren. Es wird ein Rechteck angezeigt, mit dem Sie den Teilbereich der Zeichnung markieren können, der vergrößert angezeigt werden soll. Lassen Sie die Maustaste los.</li> </ul> |
| 3       | Um die Anzeige eines Teilbereichs zu verkleinern, klicken Sie auf <b>Ansicht</b> → <b>Verkleinern</b> oder auf die Schaltfläche <b>Verkleinern</b> in der Symbolleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4       | <ul> <li>Um eine andere .DXF-Zeichnung auszuwählen, klicken Sie im Fenster E/A-Zeichnungsanzeige auf Öffnen.</li> <li>Das Dialogfenster "Datei öffnen" wird angezeigt.</li> <li>Wählen Sie die anzuzeigende .DXF-Datei aus, und klicken Sie anschließend auf OK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | Um eine Zeichnung zu drucken, klicken Sie im Fenster E/A-Zeichnungsanzeige auf <b>Drucken</b> . Die Zeichnung wird auf Ihrem Standarddrucker gedruckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6       | Um die E/A-Zeichnung in einem anderen Format zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

31003884 12/2006

# **Das Ping-Hilfsprogramm**

### Übersicht

Ping ist ein TCP/IP-Hilfsprogramm für den Test einer bestimmten IP-Adresse. Die Adresse wird überprüft, um zu sehen, ob ein Gerät für diese Adresse vorhanden ist. Wenn die Adresse existiert, ist der Ping erfolgreich, und eine Umlaufzeit (in ms) wird zurückgesendet. Wenn der Ping fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Diese Funktion ist sowohl für die Diagnose bei Problemen mit der TCP/IP-Kommunikation als auch zur Feststellung der Existenz eines Gerätes nützlich. Ping-Optionen werden in der ProWORX .INI-Datei gespeichert.

# Öffnen des Hilfsprogramms "Ping"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfsprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf **Ping**.

- oder -

Klicken Sie auf **Dienstprogramme** → **Ping**.

# Verwendung des Ping-Hilfsprogramms

Ausgehend vom Dialogfeld "Ping":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Geben Sie die zu pingende IP-Adresse in das Feld IP-Adresse für Ping ein.                                                                                                                                                  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Ping</b> , um einen Ping durchzuführen. Ergebnis: Der Status des Ping-Versuchs wird im Feld Rückgabestatus angezeigt. Wenn der Ping erfolgreich war, wird die Ping-Zeit im Feld "Umlaufzeit" angezeigt. |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Schließen</b> , um das Hilfsprogramm "Ping" zu schließen.                                                                                                                                               |

# **Dienstprogramm "MBP-Status**

Öffnen des Dienstprogramms "MBP-Status" Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfsprogramme** im Projekt-Navigationsfeld, und doppelklicken Sie dann auf **MBP-Status**.

- oder -

Klicken Sie auf Hilfsprogramme → MBP-Status.

# Übersicht

Um auf den Gerätestatus und die Diagnose-Tools zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geräte und wählen eines der folgenden Elemente aus:

| Status und<br>Diagnose-Tools | Registerkarten "Tool"                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bus-Status (Strg+E           | 3)                                        | Wird verwendet, um den Netzstatus von Netzknoten im Netzwerk zu ermitteln.                                                                                                                                                                              |
|                              | Tabelle der<br>aktiven<br>Stationen       | Aktive Netzknoten im Netzwerk sind hervorgehoben.<br>Hinweis: Der Netzknoten, auf dem sich der Cursor<br>befindet, ist nicht hervorgehoben.                                                                                                             |
|                              | Tabelle der<br>Token-Stationen            | Netzknoten im Netzwerk, die den Token empfangen und weiterleiten, sind hervorgehoben. Die Token-Umlaufzeit und der Token-Übergabezähler werden ebenfalls angezeigt. Hinweis: Der Netzknoten, auf dem sich der Cursor befindet, ist nicht hervorgehoben. |
|                              | Tabelle der<br>globalen<br>Datenstationen | Netzknoten, die globale Daten an den ausgewählten<br>Netzknoten senden, blinken, wenn der ausgewählte<br>Netzknoten für den Empfang von globalen Daten von<br>den Netzknoten konfiguriert ist.                                                          |
| Netzwerkstatistik (Strg+N)   |                                           | Dient dem Erhalt von Statistiken über den Netzknoten, auf dem sich der Cursor befindet.                                                                                                                                                                 |

| Status und Diagnose-Tools    | Registerkarten "Tool"    | Beschreibung                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Personalität             | Es werden Netzknoteninformationen wie etwa der<br>Typ, die Adresse, die Version und der<br>Kommunikationsstatus angezeigt.                                                                 |
|                              | Fehlerzähler             | Es werden Kommunikationsinformationen und -fehler für den ausgewählten Netzknoten angezeigt.                                                                                               |
|                              | Empfangspuffer           | Wenn der ausgewählte Netzknoten spezifische<br>Eingänge von anderen Netzknoten im Netzwerk<br>empfängt, blinkt die Anzahl der genutzten<br>Empfangspuffer.                                 |
|                              | Transaktionen            | Die Anzahl der Datentransaktionen für die 8 Datenpfade des ausgewählten Netzknotens:  • DM - Daten-Master  • DS - Daten-Slave  • PM - Programmierungs-Master  • PS - Programmierungs-Slave |
|                              | Zu erledigende<br>Arbeit | Der Typ der Programmierung und/oder Datentätigkeit für die 8 Datenpfade des ausgewählten Netzknotens werden angezeigt. Ein blinkendes Quadrat zeigt die Datentätigkeit an.                 |
| Globale Daten lesen (Strg+G) |                          | Die für den ausgewählten Netzknoten übertragenen globalen Daten werden angezeigt. Die Daten können im Format HEX, DEC mit Vorzeichen oder DEC ohne Vorzeichen angezeigt werden.            |
| CPU-Status (Strg+U)          |                          | Die CPU-Firmware, Hardware-Versionen und<br>Absturzcodes werden angezeigt. Von hier können Sie<br>auf die CPU-Statusworte zugreifen.                                                       |
| Adapterstatistik (Strg+A)    |                          | Die CPU-Firmware, Hardware-Versionen und<br>Absturzcodes werden angezeigt. Von hier können Sie<br>auf die CPU-Statusworte zugreifen.                                                       |

**Hinweis:** Das Aktualisierungs-Bildlauffeld ermöglicht Ihnen, die Datenaktualisierungsrate festzulegen.

Um die Kommunikation mit dem ausgewählten Gerät zu unterbrechen, klicken Sie auf  ${f Stopp}.$ 

Um die Kommunikation mit dem ausgewählten Gerät zu beginnen, klicken Sie auf **Start**.

# Dienstprogramm "CodeGen"

#### Übersicht

CodeGen ist ein Dienstprogramm, mit dem Benutzer über ein Skript Datenbanken aus Makros erstellen können. Um CodeGen zu verwenden, müssen Sie zuerst eine spezielle Batchdatei mit der Erweiterung .CFG erstellen, die angibt, welche Makros Sie in Ihr Projekt aufnehmen wollen.

CodeGen kann zusammen mit einem Programm verwendet werden, das nur aus Makros besteht. Sie können mehrere Makros zugleich schreiben, ein .CGF-Skript erstellen, und dann CodeGen dazu verwenden, die Makros in Ihr Projekt aufzunehmen.

# **A** ACHTUNG

#### Unbeabsichtigte Änderungen des Anwendungsprogramms

Wenn CodeGen eine Skriptdatei ausführt, hängt es neue Makros ans Ende der Haupt-Logikdatenbank an. Es können unbeabsichtigte Änderungen am Anwendungsprogramm auftreten, wenn ein Makro mehrere Male erweitert wird oder wenn die Erweiterung eines Makros angehalten wird (nur teilweise Erweiterung). Überprüfen Sie Ihr Anwendungsprogramm, bevor Sie eine SPS nach dem Erweitern eines Makros oder nach dem Anhalten der Erweiterung eines Makros in den Modus "Run" versetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

Öffnen des Dienstprogramms "CodeGen" Klicken Sie auf Start  $\rightarrow$  Programme  $\rightarrow$  ProWORX 32  $\rightarrow$  CodeGen.

Ergebnis: Das Dialogfeld "CODEGEN Makroverarbeitungs-Dienstprogramm" wird geöffnet.

# Öffnen einer CodeGen-Datenbank

So öffnen Sie eine CodeGen-Zugriffsdatenbank:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Dialogfeld "CODEGEN Makroverarbeitungs-Dienstprogramm" auf $\textbf{Datei} \to \ddot{\textbf{O}}$ ffnen.                                                                                                                                                                                 |
| 2       | Blättern Sie zu dem Ordner, in dem Ihre Datei gespeichert ist, klicken Sie auf die Datei, und klicken Sie dann auf <b>Öffnen</b> . Hinweis: Die CodeGen-Datenbank enthält neben einer Liste von Makro-Projekten weitere Informationen zu jedem Eintrag in der Liste, z.B. Titel und ProWORX 32 Projekt. |

# Erzeugen von .CGF-Dateien mit dem CodeGen-Compiler

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine .CGF-Datei für CodeGen zu erzeugen:

|         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | Klicken Sie auf Start $\rightarrow$ Programme $\rightarrow$ ProWORX 32 $\rightarrow$ CodeGen.                                                                                                           |
|         | Das Dialogfeld "CODEGEN Makroverarbeitungs-Dienstprogramm" wird geöffnet.                                                                                                                               |
| 2       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Element zum Dialogfeld "CODEGEN Makroverarbeitungs-Dienstprogramm" hinzuzufügen:                                                                                   |
|         | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt in der Spalte ProWORX     32-Projekt, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.     - oder -                                                           |
|         | <ul> <li>Klicken Sie auf Projekt → Hinzufügen.</li> </ul>                                                                                                                                               |
|         | Ergebnis: Das Dialogfenster "Skript-Editor" wird geöffnet.                                                                                                                                              |
| 3       | Geben Sie in das Feld <b>Titel</b> den Namen Ihres Skripts ein.                                                                                                                                         |
| 4       | Geben Sie im Feld <b>ProWORX 32-Projekt</b> den Namen Ihres Projekts ein, oder klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> , um nach Ihrem Projekt zu suchen. In dieses Projekt wird Ihr Makro/Skript eingefügt. |
| 5       | Geben Sie im Feld <b>CodeGen-Skriptdatei</b> den Pfad und den Namen Ihrer Skriptdatei ein, oder klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> , um Ihren Dateinamen zu suchen.                                     |
| 6       | Als nächstes geben Sie im CGF-Skripteditor, dem Feld, in dem Sie den Inhalt der CGF-Skriptdatei betrachten und bearbeiten können, Ihr Makro im folgenden                                                |
|         | Format ein:                                                                                                                                                                                             |
|         | <betriebsart></betriebsart>                                                                                                                                                                             |
|         | # Makroname PfadZumMakro                                                                                                                                                                                |
|         | Parametername Adresse                                                                                                                                                                                   |
|         | Parametername Adresse                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                         |
|         | # Makroname PfadZumMakro                                                                                                                                                                                |
|         | Parametername Adresse Parametername Adresse                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                         |
| 7       | Geben Sie in das Feld <b>Notizen</b> Hinweise über den Zweck Ihres Skripts ein.                                                                                                                         |
|         | ·                                                                                                                                                                                                       |
| 8       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die .CGF-Datei zu verarbeiten.                                                                                                                                           |
| 9       | Wenn Sie weitere Änderungen an der .CGF-Datei vornehmen müssen, klicken Sie auf "Projekt" → "Bearbeiten".  Ergebnis: Sie gelangen zurück in den Skript-Editor und können in diesem                      |
|         | Dialogfeld beliebige Werte ändern. Fahren Sie andernfalls mit dem folgenden Schritt fort:                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                         |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | Aktivieren Sie im Dialogfeld "CODEGEN Makroverarbeitungs-Dienstprogramm" das Kontrollkästchen links neben einem Eintrag. Wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die betreffende Zeile beim Aktivieren von "Build starten" verarbeitet.  Klicken Sie auf Aktionen → Alle aktivieren, um alle Kontrollkästchen zugleich zu aktivieren, damit CodeGen alle Skripte ausführt.  Klicken Sie auf Aktionen → Alle deaktivieren, um alle Kontrollkästchen zu |
|         | deaktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11      | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Build starten</b> (der nach rechts zeigende Pfeil) oder - Klicken Sie auf <b>Aktionen</b> → <b>Build starten</b> , um die Ausführung jeder Task im Dialogfeld "CODEGEN Makroverarbeitungs-Dienstprogramm" zu starten.                                                                                                                                                                                                   |
| 12      | Um den Build anzuhalten, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche <b>Build stoppen</b> (das Rechteck).  Nach Anhalten des Buildvorgangs erscheint ein rotes X rechts neben dem Kontrollkästchen, bei dem der Buildvorgang angehalten wurde.                                                                                                                                                                                                     |
| 13      | Die Ergebnisse werden im Feld "Ergebnisse" angezeigt.<br>Hinweis: Die Makro-Protokolldatei wird in diesem Feld angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# CodeGen von einer Eingabeaufforderung starten

So kompilieren Sie Makros und die Datenbank, ohne CodeGen zu öffnen:

- 1. Klicken Sie auf Start → Ausführen.
- Klicken Sie auf Durchsuchen, um zum Verzeichnis mit der ausführbaren Datei CodeGen zu blättern. Klicken Sie auf die Datei CodeGen.exe, und klicken Sie dann auf Öffnen.
- Verwenden Sie das im folgenden gezeigte Standardformat, um den Pfad und die Dateinamen der Makro-Konfigurationsdatei (.CGF) und des Zielprojekts (.PWX) anzugeben.

```
Codegen /cgf:c:\prwx32\<Dateiname>.cgf /
db:c:\prwx32\<projektname.pwx>
```

- <Dateiname> enthält den Namen Ihrer .CGF-Datei
- **4.** Klicken Sie auf **OK**. CodeGen hängt die in der .CGF-Datei definierten Makros als Hintergrund-Task an das Masterprojekt an.

# .CGF-Batchdateien

Im folgenden sind Beschreibungen der Formate für eine .CGF-Datei aufgeführt: Modus kann folgendes sein:

- <Neu erzeugen>: In der Quelldatenbank wird die gesamte Dokumentation und Logik gelöscht und die Makros werden am Anfang der Logik eingefügt.
- <Überschreiben>: Die Dokumentation verbleibt in der Quelldatenbank, aber die Makrodokumentation kann die Dokumentation der Quelldatenbank überschreiben
- <Hinzufügen zu>: Die Dokumentation verbleibt in der Quelldatenbank, aber die Makrodokumentation, die der Quelldokumentation gleicht, wird ignoriert.

Makroname: Der Dateiname des Makros, das Sie einfügen wollen.

PfadZumMakro: Der Pfadname für die Makrodatenbank, einschließlich dem Backslash-Zeichen am Pfadende.

ParameterName: Ein Bezeichner für den Makro-Parameter. Dies kann entweder der Parametername (z.B. @001) sein oder das Symbol dafür.

Adresse: Die Modicon-Adresse, die für den Parameter unmittelbar vor ihr auf der gleichen Zeile ersetzt wird.

# **Dokumentations-Hilfsprogramme**

### Übersicht

Das Dokumentations-Hilfsprogramm ermöglicht Ihnen, Dokumentationseinträge zu kopieren, zu verschieben und zu löschen. Jeder Vorgang (Kopieren, Verschieben und Löschen) wird nachfolgend ausführlich erläutert.

Für alle Vorgänge (Kopieren, Verschieben und Löschen) gelten die folgenden Funktionen:

- Vergewissern Sie sich vor dem Anklicken von Start, dass Sie alle erforderlichen Adressfelder ausgefüllt haben.
  - Füllen Sie für die Vorgänge "Kopieren" und "Verschieben" die Felder Quellen-Startadresse und Quellen-Endadresse aus. Das Feld Ziel-Endadresse wird automatisch berechnet.
  - Füllen Sie für den Vorgang "Löschen" die Felder Quellen-Startadresse und Quellen-Endadresse aus.
- Die in die entsprechenden Felder eingegebenen Adressen m\u00fcssen sich innerhalb des in der CPU-Konfiguration angegebenen Bereichs befinden.
- Die Quellen-Startadresse und die Quellen-Endadresse sollten denselben Adresstvp aufweisen.
- Im Abschnitt Optionen k\u00f6nnen Sie f\u00fcr die Dokumentationseintr\u00e4ge zwischen
   Alle oder Teilweise w\u00e4hlen. Einige Felder existieren f\u00fcr bestimmte Adresstypen
   nicht. Daher sind sie abh\u00e4ngig von den von Ihnen eingegebenen Adressen
   aktiviert bzw. deaktiviert.
- Klicken Sie auf Start um die erforderlichen Operationen an den von Ihnen eingegebenen Adressbereichen durchzuführen.

### Kopieren der Dokumentation

Gehen Sie folgendermaßen vor. um die Dokumentation zu kopieren:

| Schritt | Aktion                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Bearbeiten → Dokumentations-Dienstprogramme.                                                                   |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren.                                                                                     |
| 3       | Geben Sie in das Feld <b>Quellen-Startadresse</b> die Adresse ein, von der ab Sie das Kopieren von Einträgen beginnen möchten. |
| 4       | Geben Sie in das Feld <b>Quellen-Endadresse</b> die Adresse ein, an der Sie das Kopieren von Einträgen beenden möchten.        |
| 5       | Geben Sie in das Feld <b>Ziel-Startadresse</b> die Adresse ein, an die Sie die Einträge kopieren beenden möchten.              |
| 6       | Klicken Sie auf Start.                                                                                                         |

**Hinweis:** Die Ziel-Endadresse wird automatisch berechnet. Um mehr als einen Eintrag zu kopieren, geben Sie eine andere Quellen-Endadresse ein.

**Hinweis:** Sie können die Dokumentation von einem Datenbankeintragstyp zu einem anderen kopieren. Dabei wird jedoch jedes Feld, das nicht von beiden Adresstypen unterstützt wird, nicht kopiert.

### Verschieben der Dokumentation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Dokumentation zu verschieben:

| Schritt | Aktion                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Bearbeiten → Dokumentations-Dienstprogramme.                                                                      |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Verschieben.                                                                                     |
| 3       | Geben Sie in das Feld <b>Quellen-Startadresse</b> die Adresse ein, von der ab Sie das Verschieben von Einträgen beginnen möchten. |
| 4       | Geben Sie in das Feld <b>Quellen-Endadresse</b> die Adresse ein, an der Sie das Verschieben von Einträgen beenden möchten.        |
| 5       | Geben Sie in das Feld <b>Ziel-Startadresse</b> die Adresse ein, an die Sie die Einträge verschieben beenden möchten.              |
| 6       | Klicken Sie auf Start.                                                                                                            |

**Hinweis:** Die Ziel-Endadresse wird automatisch berechnet. Um mehr als einen Eintrag zu verschieben, geben Sie eine andere Quellen-Endadresse ein.

**Hinweis:** Sie können die Dokumentation von einem Datenbankeintragstyp zu einem anderen verschieben. Dabei wird jedoch jedes Feld, das nicht von beiden Adresstypen unterstützt wird, nicht verschoben.

# Dokumentationsoptionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die für die verschiedenen Adresstypen zulässigen Dokumentationsfunktionen. Wenn Sie beispielsweise Dokumentation von einem 0x-Adresstyp zu einem 3x-Adresstyp kopieren oder verschieben, werden die Funktionen Seitentitel, Lange Kommentare und ISA-Symbol nicht kopiert oder verschoben.

| Adresstyp | Deskriptoren | Kurze<br>Kommentare | Lange<br>Kommentare | ISA-<br>Symbol | Seitentitel | Symbole | НМІ      |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 0x, 1x    | Ja           | Ja                  | Ja                  | Ja             | Ja          | Ja      | Ja       |
| 3x, 4x    | Ja           | Ja                  | Nein                | Nein           | Nein        | Ja      | Ja       |
| @x        | Ja           | Ja                  | Nein                | Nein           | Nein        | Nein    | Nei<br>n |
| #x        | Ja           | Ja                  | Nein                | Nein           | Nein        | Ja      | Ja       |
| 6x        | Ja           | Ja                  | Ja                  | Ja             | Ja          | Nein    | Nei<br>n |

# Löschen der Dokumentation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Dokumentation zu löschen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Bearbeiten → Dokumentations-Dienstprogramme.                                                                  |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Löschen</b> .                                                                             |
| 3       | Geben Sie in das Feld <b>Quellen-Startadresse</b> die Adresse ein, von der ab Sie das Löschen von Einträgen beginnen möchten. |
| 4       | Geben Sie in das Feld <b>Quellen-Endadresse</b> die Adresse ein, an der Sie das Löschen von Einträgen beenden möchten.        |
| 5       | Klicken Sie auf Start.                                                                                                        |

### Global austauschen

### Übersicht

Mit der Funktion "Global austauschen" können Sie Adressen (deren Deskriptoren und Registerinhalte) von einer Projektdatenbank zur derzeit aktiven Projektdatenbank kopieren oder verschieben.

#### Hinweis:

- "Global austauschen" ist nur im Offline-Modus verfügbar.
- "Global austauschen" kann nicht rückgängig gemacht werden.
- "Global austauschen" funktioniert nicht, wenn der Konfigurations-Editor geöffnet ist.
- Die in die entsprechenden Felder eingegebenen Adressen müssen sich innerhalb des in der CPU-Konfiguration angegebenen Bereichs befinden.
- Der Quelladressbereich → Start und das Quelladressbereich → Ende müssen denselben Adresstyp aufweisen.

# Verwendung von "Global austauschen"

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf Bearbeiten → Global austauschen.</li> <li>- oder -</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Global austauschen in der Symbolleiste.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | Klicken Sie im Feld <b>Quelldatenbank</b> auf <b>Durchsuchen</b> , um ein Projekt auszuwählen, aus dem Sie Deskriptoren und Registerinhalte kopieren oder verschieben möchten. Standardmäßig ist in diesem Feld das derzeit aktive Projekt angegeben.                                                                                                                                                                                             |
| 3       | <ul> <li>Im Feld Quelladressbereich:</li> <li>Geben Sie die Startadresse des Blocks, den Sie kopieren/verschieben möchten, in das Feld Start ein.</li> <li>Geben Sie die Endadresse des Blocks, den Sie kopieren/verschieben möchten, in das Feld Ende ein.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|         | Hinweis: Die <b>Start</b> - und <b>End</b> adressen sollten denselben Adresstyp aufweisen. Hinweis: 0xxxx-, 1xxxx-, 3xxxx- und 4xxxx-Registers können alle als Quelladressen für eine Adresskopier-/-verschiebevorgang verwendet werden. Außerdem können die Deskriptoren jeder dieser Adresstypen kopiert oder verschoben werden. Wenn 4xxxx-Halteregister angegeben werden, können außerdem die Registerinhalte kopiert oder verschoben werden. |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <ul> <li>Im Feld Zieladressebereich:</li> <li>Geben Sie die Startadresse des Blocks (in der aktuellen Datenbank), der durch den Kopier-/Verschiebevorgang überschrieben werden soll, in das Feld Start ein.</li> <li>Das Feld Ende wird automatisch auf der Grundlage der von Ihnen in Schritt 3 angegebenen Blockgröße berechnet.</li> <li>Hinweis: Die Start- und Endadressen sollten denselben Adresstyp aufweisen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5       | <ul> <li>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logik ersetzen, wenn Sie die Quelladressen in die Zieladressen im Ladder Logic-Programm ändern möchten.</li> <li>Geben Sie in das Feld Startnetzwerk die Netzwerknummer ein, ab der die Adressen kopiert/verschoben werden.</li> <li>Geben Sie in das Feld Zielnetzwerk die Netzwerknummer ein, an die die Adressen kopiert/verschoben werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Hinweis: Standardmäßig ist das Startnetzwerk die minimale Netzwerknummer und das Endnetzwerk die maximale Netzwerknummer.  • Aktivieren Sie zuletzt das Kontrollkästchen <b>Schritt ersetzen</b> , um jede Änderung am Ladder Logic-Programm zu bestätigen. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Wenn es deaktiviert ist, werden alle Änderungen ohne Bestätigung ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6       | <ul> <li>Aktivieren Sie im Feld Optionen eine der folgenden Optionen in der Liste Dokumentation.</li> <li>Ignorieren: Überträgt die Dokumentation nicht an das Zielprojekt.</li> <li>Verschieben: Überträgt die Dokumentation in das Zielprojekt und löscht sie im Quellprojekt. Die Deskriptoren werden nur dann aus dem Quellprojekt gelöscht, wenn sie innerhalb desselben Projekts verschoben werden, d. h., die Quell- und Zielprojekte sind identisch.</li> <li>Kopieren: Überträgt die Dokumentation in das Zielprojekt und behält sie außerdem im Quellprojekt.</li> </ul>                                                                                          |
|         | Hinweis: Die Dokumentation besteht aus Deskriptoren sowie aus kurzen und lagen Kommentaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7       | <ul> <li>Aktivieren Sie im Feld Optionen eine der folgenden Optionen in der Liste Registerinhalte. Dieses Feld ist deaktiviert, wenn es nicht zutrifft.</li> <li>Ignorieren: Überträgt die Registerinhalte nicht in die aktive Datenbank.</li> <li>Verschieben: Überträgt die Registerinhalte in die aktive Datenbank und löscht sie im Quellprojekt. Die Registerinhalte werden nur dann aus dem Quellprojekt gelöscht, wenn sie innerhalb desselben Projekts verschoben werden, d. h., die Quell- und Zielprojekte sind identisch.</li> <li>Kopieren: Überträgt die Registerinhalte in die aktive Datenbank und behält sie außerdem in der Quelldatenbank bei.</li> </ul> |

3103884 12/2006

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8       | <ul> <li>Aktivieren Sie im Feld Optionen eine der folgenden Optionen in der Liste Zustände der E/A-/Merker-Bits.</li> <li>Ignorieren: Überträgt die Zustände der E/A-/Merker-Bits nicht an das Zielprojekt.</li> <li>Verschieben: Überträgt die Zustände der E/A-/Merker-Bits in das Zielprojekt und löscht sie im Quellprojekt. Die Zustände der E/A-/Merker-Bits werden nur dann aus dem Quellprojekt gelöscht, wenn sie innerhalb desselben Projekts verschoben werden, d. h., die Quell- und Zielprojekte sind identisch.</li> <li>Kopieren: Überträgt die Zustände der E/A-/Merker-Bits in das Zielprojekt und behält sie außerdem im Quellprojekt bei.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 9       | <ul> <li>Aktivieren Sie im Feld Optionen eine der folgenden Optionen in der Liste Forciert/ Deaktiviert. Dieses Feld ist deaktiviert, wenn es nicht zutrifft. Dieses Feld ist nur gültig, wenn die Quell- und Zieladressen vom Typ 0x und/oder 1x sind.</li> <li>Ignorieren: Überträgt die forcierten/deaktivierten E/A-Merker-Bits nicht in die aktive Datenbank.</li> <li>Verschieben: Überträgt die forcierten/deaktivierten E/A-Merker-Bits in die aktive Datenbank und löscht sie im Quelldatenbank. Die forcierten/ deaktivierten E/A-Merker-Bits werden nur dann aus dem Quellprojekt gelöscht, wenn sie innerhalb desselben Projekts verschoben werden, d. h., die Quell- und Zielprojekte sind identisch.</li> <li>Kopieren: Überträgt die forcierten/deaktivierten E/A-Merker-Bits in die aktive Datenbank und behält sie außerdem in der Quelldatenbank bei.</li> </ul> |
| 10      | Klicken Sie auf Start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Hinweis:** Sie können Register und E/A-Merker-Bits von einem Projekttyp zum anderen kopieren oder verschieben. Diese Felder sind jedoch abhängig von der Kombination der Adresstypen verfügbar/nicht verfügbar.

31003884 12/2006

# **ProWORX 32-Berichterstattung**

# Berichterstattung

### Übersicht

Die ProWORX 32-Berichterstattungsfunktion ermöglicht es Ihnen, viele Aspekte Ihres Projektes zu drucken bzw. den Druck in eine Datei umzuleiten. Die Berichterstattung kann verwendet werden, um Informationen aus Ihrem Projekt zu extrahieren und in ein gedrucktes Dokument umzuleiten.

# Gewährleistung richtiger Monitoreinstellungen

Der ordnungsgemäße Druck der Dokumentation erfordert eine Monitoreinstellung von 96 dpi. Wenn Sie die Einstellung in 120 dpi ändern, werden Ihre Netzwerke nur etwa 6 Zeilen und 9 Spalten anstelle der 7 Zeilen und 11 Spalten ausdrucken. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um zu gewährleisten, dass Ihr Monitor auf 96 dpi eingestellt ist.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul> <li>Klicken Sie auf Start → Einstellungen → Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf Anzeige.</li> <li>oder -</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop (wobei alle Fenster minimiert sein müssen), und klicken Sie dann auf Eigenschaften.</li> </ul> |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3       | Klicken Sie auf Erweitert.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4       | Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5       | Klicken Sie im Feld <b>Anzeige</b> auf <b>Normalgröße (96 DPI)</b> in der Liste <b>DPI- Einstellung</b> .                                                                                                                                                                            |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7       | Um das Fenster "Anzeigeeigenschaften" zu schließen, klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                      |

# Verwenden des Druckmenüs

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um die aktuell markierte Dokumentation an den Drucker zu übertragen:  • Klicken Sie auf <b>Datei</b> → <b>Drucken</b> .  - oder -  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol <b>Drucken</b> .                             |
| 2       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um den aktuellen Bericht so anzuzeigen, wie er gedruckt wird:  ■ Klicken Sie auf Datei → Seitenansicht.  - oder -  ■ Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Seitenansicht.                                               |
| 3       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Inhalt und die Dokumentation zu bearbeiten, aus denen der Bericht bestehen soll:  • Klicken Sie auf Datei → Rückmeldungseinrichtung.  - oder -  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Rückmeldungseinrichtung. |

# Schnelle Auswahl

Aktivieren Sie im Feld **Berichtoptionen** eines der folgenden Kontrollkästchen, um das entsprechende Element in Ihren Bericht aufzunehmen.

- Titelseite
- Inhalt
- Berichtoptionen

Die Liste unter diesen Kontrollkästchen enthält eine Schnellauswahl. Hierbei handelt es sich um eine vordefinierte Reihe von Berichtoptionen. Klicken Sie auf eine Option im Listenfeld, und die entsprechenden Berichtoptionen werden automatisch markiert. Die Optionen lauten wie folgt:

| Schnelle Auswahl               | Beschreibung                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Optionen deaktivieren     | Alle Berichtoptionen werden deaktiviert.                                                                                                                      |
| Alle Optionen aktivieren       | Alle Berichtoptionen werden aktiviert.                                                                                                                        |
| Alle Netzwerke                 | Alle Einstellungen innerhalb der Netzwerk-Berichtoption werden aktiviert.                                                                                     |
| Alles außer Netzwerke          | Alle Einstellungen innerhalb aller Berichtoptionen mit Ausnahme der Netzwerk-Berichtoption werden aktiviert.                                                  |
| Alle<br>Dokumentationstabellen | Alle Einstellungen innerhalb der Option Deskriptorbereiche und der Optionen Dokumentationstabellen werden aktiviert.                                          |
| Alle Steuerungstabellen        | Alle Einstellungen innerhalb der Berichtoptionen<br>Konfigurationstabellen, Traffic Cop, Registerinhaltsbereiche<br>und Verwendete Tabellen werden aktiviert. |

| Schnelle Auswahl          | Beschreibung                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle verwendeten Tabellen | Alle Einstellungen innerhalb der Berichtoption Verwendete Tabellen werden aktiviert.      |
| Alle Unterschied-Tabellen | Alle Einstellungen innerhalb der Berichtoption Unterschied-<br>Tabellen werden aktiviert. |

# Verwendung des Berichterstattungs-Setups

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Datei → Rückmeldungseinrichtung.     oder -     Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Rückmeldungseinrichtung                                                                                                                                                                          |
| 2       | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Berichtoptionen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.  Anpassen des Seitenformats  Netzwerke  Deskriptorbereiche  Dokumentationstabellen  Konfigurationstabellen  Traffic Cop  Registerinhaltsbereiche  Tabelle der verwendeten Adressen  Unterschied-Tabellen |
| 3       | Legen Sie die Parameter innerhalb jeder von Ihnen ausgewählten Berichtoption fest. (Die Vorgehensweise zur Anzeige weiterer Details bezüglich jeder Berichtoption ist unten aufgeführt.)                                                                                                                        |
| 4       | Um alle Parameter innerhalb einer Berichtoption zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf <b>Alle umstellen</b> .                                                                                                                                                                                     |
| 5       | Um die aktuellen Berichtoptionen zu speichern, klicken Sie auf <b>Einstellungen</b> speichern.                                                                                                                                                                                                                  |
| 6       | Um den Bericht so anzuzeigen, wie er gedruckt wird, klicken Sie auf Seitenansicht.                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | Wenn Sie die Einstellung der Berichtoptionen beendet haben, klicken Sie auf <b>Schließen</b> . Klicken Sie im ProWORX 32-Dialogfeld, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Änderungen speichern möchten, auf <b>Ja</b> .                                                                                        |

# Anpassen des Seitenformats

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Anpassen des Seitenformats</b> im Feld <b>Berichtoptionen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2       | Aktivieren Sie im Feld <b>Anpassen des Seitenformats</b> die folgenden Kontrollkästchen, wenn diese Optionen in Ihren Bericht aufgenommen werden sollen.  • Seitentitel  • Berichtabschnitte                                                                                                                                                                                                           |
|         | Klicken Sie auf <b>Schriftart</b> rechts neben diesen Kontrollkästchen, um die Schriftart zu ändern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Klicken Sie im Feld <b>Wählen</b> auf jede der Schaltflächen unten, um die Schaltfläche individuell anzupassen.  Kopfzeile linke Seite Kopfzeile rechte Seite Titelseite                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Wenn Sie auf eine der Schaltflächen klicken, wird ein Dialogfeld zum Verzeichnis <b>ProWORX</b> $\rightarrow$ <b>32</b> $\rightarrow$ <b>Bmp</b> $\rightarrow$ <b>Bericht</b> angezeigt. Wählen Sie eine Grafik aus, die für das jeweilige Element verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf <b>Öffnen</b> . Die ausgewählte Grafik wird rechts neben der entsprechenden Schaltfläche angezeigt. |

# Netzwerke

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Netzwerke im Feld Berichtoptionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2       | <ul> <li>Geben Sie im Feld Netzwerke drucken "Alle" ein, um alle Netzwerke im aktuellen Projekt zu drucken.</li> <li>Geben Sie im Feld Netzwerke drucken "Keine" ein, um keines der Netzwerke im aktuellen Projekt zu drucken.</li> <li>Geben Sie im Feld Netzwerke drucken eine bestimmte Zahl oder einen Zahlenbereich ein, um ein Netzwerk oder eine Reihe von Netzwerken im aktuellen Projekt zu drucken.</li> </ul> |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Ein Netzwerk pro Seite</b> , wenn ein Netzwerk pro Seite gedruckt werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>Wenn Sie das Kontrollkästchen Ein Netzwerk pro Seite aktivieren, können Sie anschließend die folgenden Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren.</li> <li>Langer Netzwerkkommentar: Druckt lange Kommentare für das entsprechende Netzwerk.</li> <li>Querverweise: Druckt alle Querverweise, die mit dem entsprechenden Netzwerk verknüpft sind.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle oder Ausgangs-/Merkerbit, um den</li> </ul> |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Deskriptorbereiche

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Deskriptorbereiche</b> im Feld <b>Berichtoptionen</b> .                                                                                                               |
| 2       | Geben Sie den Deskriptorenbereich ein, der für jeden Adresstyp gedruckt werden soll. Gültige Einträge sind: 1-100, Keiner und Alle.                                                                          |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Alle Elemente</b> , um alle Ausgangs-/<br>Merkerbits zu drucken. Hierzu gehören alle Elemente, die in der Logik verwendet<br>werden, und Elemente mit Beschreibungen. |
| 4       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In der Logik verwendete Elemente, um in der Logik verwendete Adressen zu drucken.                                                                                        |
| 5       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Elemente mit Beschreibungen</b> , um Adressen zu drucken, die Beschreibungen haben.                                                                                   |

# Dokumentationstabellen

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Dokumentationstabellen</b> im Feld <b>Berichtoptionen</b> .                                                                              |
| 2       | Wählen Sie eine beliebige Kombination der folgenden Dokumentations-Kontrollkästchen:  Logbuch/Prüfpfad Symboltabelle Seitentitel Kurze Kommentare Lange Kommentare Querverweise |

# Konfigurationstabellen

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konfigurationstabellen im Feld Berichtoptionen.                                                                                                                                                                    |
| 2       | Wählen Sie eine beliebige Kombination der folgenden Konfigurationstabellen- Kontrollkästchen:  Konfiguration Segmentverwalter ASCII-Nachrichten Konfigurationserweiterungen                                                                            |
| 3       | Wenn Sie das Kontrollkästchen "Konfigurationserweiterungen" aktivieren, können Sie jede Kombination der folgenden Kontrollkästchen aktivieren:  Datenschutz S980-Adresse Peer Cop Profibus Hot Standby TCP/IP E/A-Verwalter SY/MAX Compact-TSX-Phase 2 |

# **Traffic Cop**

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Traffic Cop im Feld Berichtoptionen.                                                                                                                         |
| 2       | Wählen Sie eine beliebige Kombination der folgenden Traffic Cop-Kontrollkästchen:  Stationszusammenfassung Rack-Übersicht Steckplatzzusammenfassung                                              |
| 3       | Wenn Sie das Kontrollkästchen "Steckplatzzusammenfassung" aktivieren, können Sie jede Kombination der folgenden Kontrollkästchen aktivieren:  Deskriptoren Symbole Querverweise Kurze Kommentare |

# Registerinhaltsbereiche

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Registerinhaltsbereiche</b> im Feld <b>Berichtoptionen</b> .                                                                               |
| 2       | Geben Sie einen Registerinhaltsbereich an, der in den Adressfeldern (3xxxx, 4xxxx, und 6xxxx (Datei 1 - 10)) gedruckt werden soll. Gültige Einträge sind: 1-100, Keiner und Alle. |

# Tabellen der verwendeten Adressen

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Tabellen der verwendeten Adressen</b> im Feld <b>Berichtoptionen</b> .                                                                          |
| 2       | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der nachfolgend aufgeführten Adressen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen: <b>0xxxx</b> , <b>1xxxx</b> , <b>3xxxx</b> und <b>4xxxx</b> . |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Referenzen deaktivieren</b> , um die Adressen in den Bericht aufzunehmen, die in der Logik deaktiviert worden sind.                             |

# Unterschied-Tabellen

Ausgehend vom Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Unterschied-Tabellen</b> im Feld <b>Berichtoptionen</b> .                                                                                                                                                                     |
| 2       | Aktivieren Sie unter der Überschrift Beschrieben, aber nicht in Logik verwendet, die Kontrollkästchen der Adressen, die über Deskriptoren verfügen, jedoch nicht in der Logik verwendet werden und im Bericht aufgenommen werden sollen.  Oxxxx  1xxxx  3xxxx  4xxxx |
| 3       | Aktivieren Sie unter der Überschrift In Logik verwendet, aber nicht beschrieben, die Kontrollkästchen der Adressen, die in der Logik verwendet werden, jedoch nicht über Deskriptoren verfügen und im Bericht aufgenommen werden sollen.  Oxxxx 1xxxx 3xxxx 4xxxx    |

#### Farbdruck

Aktivieren Sie im Dialogfeld "Rückmeldungseinrichtung" das Kontrollkästchen **Farbdruck (mittels der Farben der Logikeigenschaften)**, um in Farbe zu drucken. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird der Bericht in Schwarz-Weiß gedruckt.

**Hinweis:** Wenn im Logik-Editor farbige Vorder- und Hintergründe eingestellt sind, ist der Netzwerkausdruck (Bericht) möglicherweise schlecht lesbar. Deaktivieren Sie in den Berichteinstellungen das Kontrollkästchen für den Farbdruck, um das Drucken unlesbarer Berichte zu vermeiden. Dadurch werden beim Drucken die im Ladder-Editor verwendeten Farben ignoriert, und der Bericht wird in Schwarz-Weiß gedruckt.

# **ProWORX 32-Server**

# **Einleitung**

## Übersicht

Der ProWORX 32-Server (siehe *S. 52*) ist das Repository für Projekte, das Sicherheitszentrum und ein Hub für Kommunikationen.

#### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                            | Seite |
|----------------------------------|-------|
| Verwenden des ProWORX 32-Servers | 326   |
| Prüfpfad                         | 337   |

#### Verwenden des ProWORX 32-Servers

#### Anmeldung beim ProWORX 32-Server

Ausgehend vom Menü "ProWORX-Client":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Server → Anmeldung.                                                                                                                         |
| 2       | Geben Sie den Benutzernamen, den Ihnen Ihr Systemadministrator zugewiesen hat, in das Feld <b>Name</b> ein.  Der Standardname lautet <b>Administrator</b> . |
| 3       | Geben Sie Ihr Passwort in das Feld <b>Passwort</b> ein.  Das Standardpasswort lautet <b>Administrator</b> .                                                 |
| 4       | Klicken Sie auf Anmeldung.                                                                                                                                  |

#### Abmelden beim ProWORX 32-Server

Ausgehend vom Menü "ProWORX-Server":

| Schritt | Aktion                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Datei</b> → <b>Abmelden</b> .                                       |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Datei</b> → <b>Schließen</b> , um den ProWORX 32-Server zu beenden. |

#### Verwenden der ProWORX 32-Symbolleiste

Weitere Informationen über die ProWORX-Server-Symbolleiste, siehe *S. 32* ProWORX 32-Server.

Verwenden von ProWORX 32-Server zum Verwalten von Projekten Ausführliche Informationen über die Projekttransaktionen, die zwischen einem ProWORX 32-Client und dem ProWORX 32-Server durchgeführt werden können, finden Sie *S. 52*.

#### Einstellen des Server-Ports

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf $Datei \rightarrow Server-Port festlegen$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2       | Wählen Sie als Kommunikationsart <b>TCP/IP</b> oder <b>Modbus Plus</b> , dieser wird vom Server verwendet, um mit den Clients zu kommunizieren. Hinweis: Wenn Sie ausgehend vom logisch installierten Client auf Projekte zugreifen müssen, die auf dem Server gespeichert sind, müssen Sie einen zweiten Modbus Plus-Adapter installieren. |
| 3       | Wenn Sie TCP/IP ausgewählt haben, geben Sie die entsprechende TCP/IP-Portnummer ein.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <ul> <li>Wenn Sie Modbus Plus gewählt haben, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche Alle oder auf die Schaltfläche Ausgewählt.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle, wenn der Server beim Start automatisch die Modbus-Plus-Adapter 0 und 1 verwenden soll (falls installiert).</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählt, wenn der Server nicht alle installierten Adapter verwenden soll, um Clients zu bedienen.</li> <li>Wählen Sie dann unterhalb der Schaltfläche "Ausgewählt" einen Adapter im Listenfeld aus.</li> </ul> |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> . Damit die Änderungen der Kommunikationseinstellungen wirksam werden, müssen Sie den ProWORX 32-Server neu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Einstellen des Projektordners

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Datei → Projektordner festlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | Geben Sie im Eingabefenster "Neuer Pfad zum Projektordner" einen neuen Pfad ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", um einen neuen Projektordner zu suchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vorhandene Projekte an den neuen Speicherort verschieben". Die ProWORX 32-Software verschiebt dann alle Projekte, die sich im Standard- oder im aktuellen Projektverzeichnis befinden, in ein neues Verzeichnis und löscht die Projekte sowie das Standard- oder das aktuelle Projektverzeichnis aus dem Ordner "Server/Projekte".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die vorhandenen Projekte in das neue Verzeichnis für Serverprojekte kopiert, und auf keines der im Verzeichnis der Serverprojekte vorhandenen Projekte ist ein Zugriff möglich. Das Verschieben findet statt, sobald der Server neu gestartet wird.  Im Serververzeichnis für ProWORX 32 befinden sich verschiedene zusätzliche Projekte. Das einzige Verzeichnis, das verschoben wird, ist das Verzeichnis "Projekte".  Alle über den Server gespeicherten Projekte müssen sich in demselben Verzeichnis befinden. Der Server muss neu gestartet werden, damit die Verzeichnisänderung wirksam wird. Die Projekte werden erst dann verschoben, wenn der Server neu gestartet wird. So wird sichergestellt, dass niemand mit dem Server verbunden ist und dass alle Projekte verschoben werden, ohne dass der Benutzer dies weiß. Alle im Ordner \Projekte vorhandenen Dateien werden in das neue Verzeichnis \Projekte verschoben, und der alte Ordner \Projekte wird gelöscht. Wenn das Verzeichnis beispielsweise von C:\Server\Projekte verschoben wird und als Zielverzeichnis K:\PLC1 ausgewählt wurde, dann werden die Projekte nach K:\PLC1\Projekte verschoben. Der Ordner \Projekte wird erstellt, weil der Server davon ausgeht, dass sich die Projekte in einem Verzeichnis namens \Projekte befinden. |

#### Konfigurationsbeispiele

Die folgenden Beispiele sind Vorschläge für verschiedene Konfigurationstypen:

| Konfiguration                                           | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flexibler Projektzugriff                                | Wenn Sie den Server für Modbus Plus und TCP/IP konfigurieren,<br>können Benutzer aus der Fertigung über Modbus Plus oder aus dem<br>Büro über TCP/IP auf Projekte zugreifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SPS-Zugriff für<br>Benutzer ohne<br>Modbus Plus-Adapter | Für Benutzer ohne Modbus Plus-Adapter können Sie den Server für die Verwendung von TCP/IP konfigurieren. Mit einem Modbus Plus-Adapter im Server können Benutzer den Server als Gateway zu den SPS in dem Modbus Plus-Netzwerk verwenden, das an den Modbus Plus-Adapter des Servers angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gleichzeitige Benutzer                                  | Wenn zwei Benutzer gleichzeitig online auf mehrere Steuerungen zugreifen, reichen unter Umständen die Pfade nicht aus, wenn nur ein einzelner Modbus Plus-Adapter im Server installiert ist. Installieren Sie einen zweiten Modbus Plus-Adapter im Server. Legen Sie für einen Benutzer in den Kommunikationseinstellungen für seine Projekte Adapter 0 fest und für den anderen Benutzer Adapter 1.                                                                                                                                                                          |
| Inbetriebnahme                                          | Die Inbetriebnahme kann stark vereinfacht werden, wenn Projektmitglieder über einen Server auf Projekte zugreifen. Installieren Sie zeitweilig einen Server auf einem Laptop in dem Bereich, in dem die Arbeiten stattfinden. Lassen Sie den Server Änderungen aufzeichnen und den Zugriff auf Projekte steuern. Wenn eine Änderung nicht funktioniert, stellen Sie auf einer Steuerung eine zuvor auf dem Server gespeicherte funktionierende Version wieder her.                                                                                                            |
| Bridge                                                  | Verbinden Sie zwei Modbus Plus-Adapter mit dem Server. Verbinden Sie jeden Modbus Plus-Adapter mit einem anderen Modbus Plus-LAN. Benutzer können sich über einen Adapter mit dem Server verbinden und den anderen Adapter in den Kommunikationseinstellungen für ihre Projekte verwenden. Mit dieser Konfiguration können Benutzer aus einem Modbus Plus-LAN auf das andere zugreifen, ohne dass dazu das übliche Bridge-Gerät BP85 erforderlich ist.                                                                                                                        |
| Umsetzung über a, b,<br>c, d, e hinaus                  | Platzieren Sie einen Server im LAN d bei Adresse e. Melden Sie sich beim Server an Modbus Plus-Adresse a, b, c, d, e an. Wenn Sie über den Server angemeldet sind, ist für Ihre Projekte das Modbus Plus-Netzwerk aus der Server-Perspektive sichtbar. Bsp.: LAN d kann mit LAN x verbunden sein, welches wiederum mit LAN y verbunden ist, in dem ein Modbus Plus-Gerät z vorhanden ist.  Setzen Sie in den Kommunikationseinstellungen den Modbus Plus-Pfad auf den Wert x, y, z. Dadurch erzielen Sie eine viel größere Reichweite als sonst mit Modbus Plus möglich wäre. |

| Konfiguration       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backups und Clients | In diesem Beispiel sind im Server zwei Modbus Plus-Adapter vorhanden. Sie müssen Server-SPS-Sicherungen durchführen, und Sie wollen einige Benutzer im Modbus Plus-Netzwerk über den Server unterstützen. Lassen Sie die Benutzer Adapter 0 zum Zugriff auf Projekt/SPS-Daten verwenden, d.h., verwenden Sie Adapter 0 in den Kommunikationseinstellungen, und melden Sie sich bei der Modbus Plus-Adresse von Adapter 0 an. Aktivieren Sie auf dem Server das Kontrollkästchen für Modbus Plus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Adapter 0. Das bedeutet, dass der Server nur bei Adapter 0 auf Clients lauscht. So bleibt Adapter 1 frei für Backups. Richten Sie dann die Backup-Tasks auf dem Server ein. Im Backup können Sie Kommunikationsoptionen einstellen, die diejenigen im Projekt überschreiben. Stellen Sie die Überschreibung für Adapter 1 ein. Dadurch wird sichergestellt, dass Backups nicht durch einen verlorenen Zugriff auf das Modbus Plus-Netzwerk unterbrochen werden, weil der Server Clients bedienen muss. |

## Arbeiten mit Projekten

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | Klicken Sie auf ein Projekt im Projekt-Navigationsfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Projekt-Info</b> , um die folgenden Informationen anzuzeigen:  Projektname: kurzer Projektname Projektstatus: Geprüft/Gesperrt-Status Projektbeschreibung: eine detailliertere Projektbeschreibung Vollständiger Projektname: ein langer, ausführlicherer Projektname Client: der Endbenutzer des Projekts Autor: der Verfasser des Projekts Steuerungstyp Steuerungsadresse: Kommunikationstyp und Adresse |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Prüfpfad anzeigen</b> (siehe <i>S. 337</i> ), um den Transaktionsverlauf des Projekts anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Manuelle Sicherung/ Vergleichen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Manuelle Sicherung oder einen Vergleich durchzuführen:

| Schritt | Aktion                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte.                                                                         |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte Sicherung/Vergleichen.                                                            |
| 3       | Klicken Sie auf ein Projekt im Projekt-Navigationsfeld.                                                             |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Jetzt sichern</b> , um eine sofortige Sicherung des gewählten Projekts durchzuführen.            |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Jetzt vergleichen</b> , um das gewählte Projekt mit der konfigurierten Steuerung zu vergleichen. |
| 6       | Klicken Sie auf <b>Neueste Vergleichsergebnisse anzeigen</b> , um die aktuellsten Vergleichsergebnisse anzuzeigen.  |

## Geplante Sicherung/ Geplanter Vergleich

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Projekte</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte Sicherung/Vergleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | Klicken Sie auf ein Projekt im Projekt-Navigationsfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherung. Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensicherung und -vergleich synchronisieren, damit nach erfolgter Datensicherung ein Vergleich der gesicherten Version mit der Originalversion des Projekts erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Datum/Uhrzeit-Assistent</b> um eine Zeit für die Sicherung zu planen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vergleich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Datum/Uhrzeit-Assistent</b> um eine Zeit für den Vergleich zu planen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | <ul> <li>Klicken Sie im Dialogfeld Master auf eine der folgenden Schaltflächen:</li> <li>Neueste Version vergleichen: die neueste Version eines Projekts</li> <li>Letzte Version vergleichen: eine frühere Version des Projekts</li> <li>Wenn Sie die Schaltfläche Vorige Version vergleichen angeklickt haben, dann klicken Sie auf die ellipsenförmige Schaltfläche rechts, um ein Auswahl-Dialogfeld zu öffnen. Wählen Sie die vorige Version, die Sie vergleichen möchten, und klicken Sie dann auf OK.</li> </ul> |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | <ul> <li>Klicken Sie im Dialogfeld Mit auf eine der folgenden Schaltflächen:</li> <li>Mit SPS vergleichen</li> <li>Mit Datei vergleichen</li> <li>Wenn Sie die Schaltfläche Mit Datei vergleichen angeklickt haben, klicken Sie auf die ellipsenförmige Schaltfläche rechts, um ein Auswahl-Dialogfeld zu öffnen. Wählen Sie die Datei, die Sie vergleichen möchten, und klicken Sie dann auf OK.</li> </ul>                                                                                     |
| 10      | Aktivieren Sie im Feld Vergleichsoptionen ein oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen, um die Vergleichsoptionen (siehe S. 298) einzustellen.  Netzwerke SPS-Konfiguration DX-Anweisungen Traffic Cop Segmentverwalter ASCII-Portparameter ASCII-Nachrichten Verwendetes Ausgangs-/Merkerbit Ausgangs-/Merkerbit-Status Eingangszustand 3xxxx-Register 4xxxx-Register Ausgangs-/Merkerbit sperren Eingang sperren Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kommunikationsparameter überschreiben, |
|         | wenn Sie die Kommunikationsparameter des Projekts überschreiben wollen und sich der Server in einem anderen Teil eines Modbus Plus-LANs befindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12      | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Erstellen von ProWORX 32-Benutzern

| Schritt | Aktion                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.                                                                            |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen.                                                                  |
| 3       | Geben Sie im Dialogfeld "Benutzer hinzufügen" den Namen des neuen Benutzers in das Feld <b>Neuer Benutzername</b> ein. |
| 4       | Geben Sie ein eindeutiges Passwort in das Feld <b>Passwort</b> ein.                                                    |
| 5       | Geben Sie das Passwort noch einmal in das Feld <b>Passwort erneut eingeben</b> ein.                                    |
| 6       | Um den neuen Benutzer zu speichern und das Dialogfeld "Benutzer hinzufügen" zu schließen, klicken Sie auf <b>OK</b> .  |

| Schritt | ktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7       | <ul> <li>Um einen Benutzernamen oder ein Benutzerpasswort zu bearbeiten, klicken Sie auf den Benutzernamen im Feld "Benutzer" links, und klicken Sie dann auf Benutzer bearbeiten. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie dann auf OK.</li> <li>Um einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf den Benutzernamen im Feld "Benutzer" links, und klicken Sie dann auf Benutzer entfernen.</li> </ul> |  |

# Erstellen von ProWORX 32-Benutzergruppen

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppe hinzufügen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3       | Geben Sie im Dialogfeld "Gruppenrechte" den Namen der neuen Gruppe in das Feld <b>Gruppenname</b> ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4       | Wählen Sie die Rechte für die Gruppe aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die neue Gruppe zu speichern und das Dialogfeld "Gruppenrechte" zu schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6       | <ul> <li>Um eine Benutzergruppe oder Gruppenrechte zu bearbeiten, klicken Sie im mittleren Feld "Benutzergruppen" auf die Benutzergruppe, und klicken Sie dann auf Gruppenrechte bearbeiten (siehe S. 333). Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie dann auf OK.</li> <li>Um eine Benutzergruppe zu entfernen, klicken Sie im mittleren Feld "Benutzergruppen" auf die Benutzergruppe, und klicken Sie dann auf Gruppe entfernen.</li> </ul> |  |

## Arbeiten mit ProWORX 32-Benutzern und -Benutzergruppen

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzuzufügen:  Klicken Sie im mittleren Feld "Benutzergruppen" auf eine Benutzergruppe.  Klicken Sie auf einen Benutzernamen im linken Feld "Benutzer".  Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer zu Gruppe hinzufügen. |
| 3       | Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Benutzer aus einer Benutzergruppe zu entfernen:  • Klicken Sie im mittleren Feld "Benutzergruppen" auf einen Benutzernamen.  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer aus Gruppe entfernen.                                                            |

#### Benutzerrechte

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um Benutzern Rechte zuzuweisen.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im mittleren Feld "Benutzergruppen" auf die Benutzergruppe, der Sie Rechte zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf <b>Gruppenrechte bearbeiten</b> .                                                                                                                                                               |
| 2       | <ul> <li>Aktivieren oder deaktivieren Sie jedes der in der folgenden Tabelle beschriebenen Kontrollkästchen.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle aktivieren, um alle Kontrollkästchen zu aktivieren.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle deaktivieren, um alle Kontrollkästchen zu deaktivieren.</li> </ul> |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.                                                                                                                                                                                                                                       |

## Beschreibung der Benutzerrechte:

| Benutzerrechte              | Beschreibung                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivierte Funktion         |                                                                                                                                            |
| SPS-Konfiguration           | Möglichkeit zur Änderung der SPS-Konfiguration oder des SPS-Typs.                                                                          |
| Traffic Cop                 | Möglichkeit zur Bearbeitung im Traffic Cop.                                                                                                |
| Kommunikation               | Möglichkeit zur Änderung des Kommunikations-Setup einschließlich der Adresse der SPS.                                                      |
| Logik-Editor                | Möglichkeit zur Bearbeitung der Logik.                                                                                                     |
| Forcen                      | Möglichkeit zur Forcierung von Kontakten und Ausgangs-/<br>Merkerbits. Diese Funktion ist ohne aktivierte Online-<br>Bearbeitung zulässig. |
| Einfügen                    | Möglichkeit zum Einfügen von Zellen, Zeilen, Spalten und Netzwerken.                                                                       |
| Löschen                     | Möglichkeit zum Löschen von Zellen, Zeilen, Spalten und Netzwerken.                                                                        |
| Zyklus                      | Möglichkeit zum Aufruf des Zyklusmodus.                                                                                                    |
| Dateneditoren               | Möglichkeit zum Aufruf eines beliebigen Dateneditors. Falls diese Option deaktiviert ist, kann der Benutzer keine Registerdaten ändern.    |
| Erweiterter Speicher        | Möglichkeit zur Bearbeitung erweiterter Speicherregister.                                                                                  |
| Geschützte Register         | Möglichkeit zur Bearbeitung geschützter Register.                                                                                          |
| Konfigurationserweiterungen | Möglichkeit zur Bearbeitung der Konfigurationserweiterungen.                                                                               |
| ASCII-Editor                | Möglichkeit zur Bearbeitung der ASCII-Nachrichten.                                                                                         |

| Benutzerrechte                            | Beschreibung                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dokumentation                             | Möglichkeit zur Änderung einer beliebigen Dokumentation.                                                      |  |
| SPS-Kommunikationseinstellungen           |                                                                                                               |  |
| Lesen                                     | Möglichkeit zum Auslesen von Daten aus der SPS.                                                               |  |
| Schreiben                                 | Möglichkeit zum Schreiben von Daten in die SPS.                                                               |  |
| Start/Stopp                               | Möglichkeit zum Starten oder Stoppen der SPS.                                                                 |  |
| Online-Bearbeitung                        | Die Möglichkeit, beliebige Änderungen vorzunehmen, wenn das Projekt sich im Online- oder Kombimodus befindet. |  |
| Serverzugriffseinstellungen               |                                                                                                               |  |
| Prüfpfad löschen                          | Möglichkeit zum Löschen aller Prüfpfad- und Protokolleinträge.                                                |  |
| Projekte holen                            | Möglichkeit, Projekte vom Server zu holen.                                                                    |  |
| Projekte ablegen                          | Möglichkeit, Projekte auf dem Server abzulegen.                                                               |  |
| Benutzer/Gruppen<br>hinzufügen/bearbeiten | Die Fähigkeit zum Hinzufügen von Benutzergruppen.                                                             |  |
| Benutzer/Gruppen löschen                  | Die Fähigkeit zum Löschen von Benutzergruppen.                                                                |  |

#### Aktueller Status

Auf der Registerkarte "Aktivität" werden Informationen zur Projektkommunikation angezeigt, wenn Sie sich im Modus "Aktuelle anzeigen" befinden. Sie ist in die Bereiche "Kommunikationsaktivitäten" und "Datensicherungs-/Vergleichsergebnisse" aufgeteilt.

Im Bereich "Kommunikationsaktivitäten" werden folgende Felder angezeigt:

- Benutzer: Der aktuell am ProWORX-Server angemeldete Client
- Übertragungstyp: Der Typ der durchgeführten Übertragung (Daten oder Datei)
- Beschreibung
  - Datei: Der Dateiname und Sicherungsstatus
  - Daten: der Datentyp
- Bearbeitung
  - Datei: eine Bearbeitungsnummer oder "Fertig"
  - Daten die Anzahl der übertragenen Pakete

Im Bereich "Datensicherungs-/Vergleichsergebnisse" werden folgende Felder angezeigt:

- Projekt: das Projekt, für das die Datensicherungs-/Vergleichsoperation ausgeführt wurde
- Aktion: entweder Datensicherung oder Vergleich
- Datum/Uhrzeit: Datum und Uhrzeit der Datensicherungs-/Vergleichsoperation
- Ergebnis: Ergebnisse der Datensicherungs-/Vergleichsoperation

Klicken Sie auf **Aktivitätsprotokoll anzeigen**, um zur Aktivitätsprotokollanzeige umzuschalten.

#### Aktivitätsprotokoll

Die Registerkarte "Aktivität" zeigt, wenn Sie sich im Modus "Aktivitätsprotokoll anzeigen" befinden, eine Liste der Operationen, die über den Server ausgeführt wurden. Diese Operationen sind möglicherweise auf dem Server selbst oder einem angeschlossenen Client durchgeführt worden.

#### Das Protokoll zeigt:

- die Uhrzeit, zu der eine Operation durchgeführt wurde
- den Benutzer, der die Operation durchgeführt hat
- die Aktivität, die durchgeführt wurde
- zusätzliche Informationen

Die Protokolldatei heißt "ServerActivityLog.txt" und befindet sich im **ProWORX** → **32** → **Server**-Installationsverzeichnis.

Jedes Mal, wenn Sie den Server starten, wird eine neue Datei erstellt. Alte Dateien werden gespeichert und mit einem neuen Namen im Installationsverzeichnis ProWORX → 32 → Server → Protokolle archiviert. Der Name umfasst einen Zeitstempel, der angibt, wann das Protokoll archiviert wurde.

Sie können eine Protokolldatei mithilfe von jedem beliebigen Texteditor oder jeder beliebigen Tabellenkalkulationsanwendung manuell anzeigen oder bearbeiten.

- Klicken Sie auf Aktuellen Status anzeigen, um zur Ansicht "Aktueller Status" umzuschalten.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um das angezeigte Protokoll zu aktualisieren, wenn neue Aktivitäten erfolgt sind.

#### Verwandte Dokumente

Auf der Registerkarte "Verwandte Dokumente" werden alle verwandten Dokumente für alle Projekte angezeigt. Hier werden alle Dateien außer Projekten aufgeführt, die auf dem Server gespeichert sind. "Verwandte Dokumente" zeigt die folgenden Felder an:

- Dokumentname: der vollständige Name des gewählten Dokuments
- Dokumentstatus: der Sperrstatus des Dokuments
- Abschnitt "Werks-Layout": zeigt den Sperrstatus der Werks-Layout-Konfigurationsdatei

#### Projekte löschen

| Schritt | Aktion                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Projekte</b> .                             |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, das Sie löschen möchten. |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Projekt löschen</b> .                                        |

#### Auschecken rückgängig machen

| Schritt | Aktion                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Projekte</b> .                                                     |
| 2       | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, dessen Auschecken Sie rückgängig machen möchten. |
| 3       | Klicken Sie auf Auschecken rückgängig machen.                                                           |

#### Auschecken rückgängig machen für PlantLayout.INI

| Schritt | Aktion                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Dokumente.                                            |
| 2       | Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Auschecken rückgängig machen</b> im Abschnitt "Werks-Layout". |

# **Prüfpfad**

## Übersicht

Der Prüfpfad enthält ein Protokoll der Projekttransaktionen zwischen dem ProWORX 32-Client und dem ProWORX 32-Server. Jede Transaktion wird als ein Eintrag im Prüfpfad gespeichert. Prüfpfadkommentare können zu jedem Eintrag hinzugefügt werden, wenn ein Projekt an den Server weitergeleitet wird.

#### Verwenden des Prüfpfads

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2       | Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt-Info:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | Um die Informationen einer bestimmten Transaktion anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Transaktion in der Liste im Projekt-Navigationsfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4       | Klicken Sie auf die Schaltfläche Prüfpfad anzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5       | <ul> <li>Transaktionsinformationen:</li> <li>Benutzer: Gibt an, wer die Änderungen an den aktuellen Transaktionen vorgenommen hat.</li> <li>Datum und Uhrzeit: Gibt an, wann die Transaktion beendet wurde.</li> <li>Vorgenommene Änderungen: Gibt ProWORX 32-Bereiche an, die zwischen der vorigen Transaktion und der aktuellen Transaktion geändert wurden.</li> <li>Benutzerkommentare: Jegliche Hinweise oder Kommentare, die der Benutzer beim Senden des Projekts an den Server eingegeben hat.</li> <li>Sie können auch durch Anklicken der Standard-Navigationsschaltflächen oben im Fenster durch die Transaktionen blättern.</li> </ul> |
| 6       | Um das Navigationsfeld zu verbergen oder anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Struktur anzeigen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7       | Um den aktuellen Prüfpfad zu drucken, klicken Sie auf <b>Drucken</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8       | Um alle Transaktionen aus dem Prüfpfad zu löschen, klicken Sie auf <b>Inhalte des Prüfpfads löschen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9       | Klicken Sie auf <b>Schließen</b> , wenn Sie den Vorgang beendet haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Schneider-Partner

## Auf einen Blick

# Übersicht

Schneider Alliances ist ein Hilfsprogramm eines Drittanbieters, das von Schneider Alliances-Partnern verwendet wird, um E/A-Karten hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

#### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                                            | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Verwenden des Schneider-Partner-Tools            | 340   |
| Verwenden des Skript-Editors                     | 345   |
| Verwenden von Steuerelementen des Skript-Editors | 348   |

## Verwenden des Schneider-Partner-Tools

#### Öffnen von Schneider-Partner

Öffnen Sie im Windows Explorer die Datei **Schneider\_Alliances.exe**, die im **ProWORX** → **32**-Installationsverzeichnis vorhanden ist.

# Hinzufügen einer E/A-Baugruppe

Im Dialogfeld "Schneider-Partner":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wählen Sie in der Liste <b>E/A-Reihe</b> ein E/A-System aus.                                                                                                                    |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b> . Ergebnis: Bestimmte Standardwerte werden in die Parameterliste eingegeben.                                                                  |
| 3       | Bearbeiten Sie die Parameter so, dass die Werte mit denen der von Ihnen hinzugefügten Karte übereinstimmen.                                                                     |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Aktualisierung</b> , um die neuen Daten zu speichern, oder klicken Sie auf <b>Abbrechen</b> , um die neuen Daten zu löschen und den Vorgang neu zu beginnen. |

# Bearbeiten einer E/A-Baugruppe

Im Dialogfeld "Schneider-Partner":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Wählen Sie in der Liste <b>E/A-Reihe</b> ein E/A-System aus.                                                                                               |  |
| 2       | Wählen Sie in der Liste <b>Baugruppe</b> eine vorhandene Karte aus. Ergebnis: Die aktuellen Kartendaten werden in die Parameterliste eingetragen.          |  |
| 3       | Klicken Sie auf Bearbeiten.                                                                                                                                |  |
| 4       | Bearbeiten Sie die Parameter (siehe <i>S. 340</i> ), die Sie aktualisieren möchten (siehe unten).                                                          |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>Aktualisierung</b> , um die neuen Daten zu speichern, oder auf <b>Abbrechen</b> , um die vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen. |  |

#### Bearbeiten der Parameter einer E/A-Baugruppe

Während des Hinzufügens oder Bearbeitens einer E/A-Baugruppe:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> , oder klicken Sie auf die Spalte <b>Wert</b> des gewünschten Parameters.  Ergebnis: Der ausgewählte Parameter kann jetzt bearbeitet werden.                         |
| 2       | Geben Sie einen gültigen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus der Liste aus. (Einige Parameter erfordern, dass Sie für eine weitere Konfiguration auf die Schaltfläche mit den drei Punkten klicken.) |

| Schritt | Aktion                                                                  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 3       | Drücken Sie die Eingabetaste, um die neuen Parameter zu akzeptieren, od |  |
|         | drücken Sie auf <b>Esc</b> , um die Änderungen rückgängig zu machen.    |  |

# Löschen einer E/A-Baugruppe

# Im Dialogfeld "Schneider-Partner":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Löschen</b> . Ergebnis: Das Schneider-Partner-Dialogfeld "Löschen" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2       | Klicken Sie im Dialogfeld <b>Optionen löschen</b> auf eine der folgenden Schaltflächen:  • Alle: Ermöglicht dem Benutzer, alle Baugruppen zu löschen.  • E/A-Reihe: Ermöglicht dem Benutzer, eine bestimmte Reihe zu löschen.  • Baugruppen: Ermöglicht dem Benutzer, eine bestimmte Baugruppe zu löschen. |  |
| 3       | Wenn Sie auf <b>E/A-Reihe</b> klicken, wählen Sie anschließend eine Baureihe aus der Liste aus.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4       | Wenn Sie auf <b>Baugruppen</b> klicken, wählen Sie anschließend eine Baugruppe aus der Liste aus.  Hinweis: Sie können nur benutzerdefinierte Baugruppen löschen. Baugruppen aus der Hauptdatenbank von Traffic Cop können nicht gelöscht werden.                                                          |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die gewählten Baugruppen zu löschen.                                                                                                                                                                                                                                        |  |

# Importieren einer E/A-Baugruppe

## Im Dialogfeld "Schneider-Partner":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie auf Importieren. Ergebnis: Das Schneider-Partner-Dialogfeld "Import" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2       | Klicken Sie im Feld Importoptionen auf eine der folgenden Schaltflächen, um Module aus einer Schneider-Partner-Exportdatei (.SAF) zu importieren:  Uberschreiben vorhandener Baugruppen bestätigen  Uberschreiben vorhandener Baugruppen  Vorhandene Baugruppen ignorieren  Hinweis: Die Datei vom Typ .SAF enthält Baugruppen und alle entsprechenden vorhandenen Skripte oder Bitmaps. |
| 3       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Exportieren einer E/A-Baugruppe

## Im Dialogfeld "Schneider-Partner":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie auf <b>Exportieren</b> .  Ergebnis: Das Schneider-Partner-Dialogfeld "Export" wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2       | <ul> <li>Klicken Sie im Dialogfeld Exporttyp auf eine der folgenden Schaltflächen:</li> <li>Alle: Ermöglicht dem Benutzer, alle Baugruppen zu exportieren.</li> <li>E/A-Reihe: Ermöglicht dem Benutzer, eine bestimmte Reihe zu exportieren.</li> <li>Baugruppen: Ermöglicht dem Benutzer, eine bestimmte Baugruppe zu exportieren.</li> </ul>                                                          |  |
| 3       | Wenn Sie <b>E/A-Reihe</b> wählen, dann wählen Sie anschließend eine E/A-Baureihe aus der Liste aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4       | Wenn Sie <b>Baugruppen</b> wählen, dann wählen Sie anschließend eine Baugruppe aus der Liste aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5       | <ul> <li>Klicken Sie im Dialogfeld E-Mail-Optionen auf eine der folgenden Schaltflächen:</li> <li>Keine E-Mail</li> <li>E-Mail an Schneider Electric: Verwendet den Standard-E-Mail-Client, um die Datei an eine voreingestellte E-Mail-Adresse von Modicon zu senden.</li> <li>E-Mail an anderen Empfänger: Ruft den E-Mail-Client auf und füllt alle Felder bis auf das Empfängerfeld aus.</li> </ul> |  |
| 6       | Klicken Sie auf <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

# Verwenden des MCS-Einfach-2-Editors

Diese Parameter ist nur für Quantum, SY/MAX und Compact E/A-Reihen änderbar (nicht verfügbar für 800, A120 oder Momentum E/A-Reihen).

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie im Feld MCS-Einfach-2 auf die ellipsenförmige Schaltfläche.                                                                                                                          |
| 2       | Doppelklicken Sie auf die 1 oder die 0, um ein Bit umzuschalten.                                                                                                                                 |
| 3       | Klicken Sie auf <b>Speichern</b> , um die Änderungen im Gitternetz zu speichern, oder klicken Sie auf <b>Abbrechen</b> , um zum Haupt-Gitternetz ohne Speicherung der Änderungen zurückzukehren. |

#### Verwenden des Standardparameterdaten-Editors

Diese Parameter ist nur für Quantum, SY/MAX und Compact E/A-Reihen änderbar (nicht verfügbar für 800, A120 oder Momentum E/A-Reihen).

| Schritt | Aktion                                                                      |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Feld <b>Standardparameterdaten</b> auf die ellipsenförmige   |  |
|         | Schaltfläche.                                                               |  |
|         | Ergebnis: Das Dialogfeld "Datenwerte" wird angezeigt. Es zeigt die aktuelle |  |
|         | Anzahl von Zeilen im Feld "Anzahl von verwendeten Parametern" und den       |  |
|         | aktuellen Wert im Feld "Standardparameterdaten".                            |  |

| Schritt | Aktion                                                                             |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2       | Um die Inhalte einer Zeile zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Zelle, die Sie |  |
|         | bearbeiten möchten, und geben Sie einen hexadezimalen Wert ein. Verwenden          |  |
|         | Sie die folgenden Funktionen, um die Parameter weiter zu bearbeiten:               |  |

| Funktion | Aktion                                  | Kommentar                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Klicken Sie auf<br>Hinzufügen.          | Eine leere Zelle wird an das Ende des Gitternetzes angefügt.                                                     |
| 4        | Klicken Sie auf<br>Entfernen.           | Die aktuell markierte Zeile wird entfernt, und die Zellen darunter werden um eine Position nach oben verschoben. |
| 5        | Klicken Sie auf Nach oben verschieben.  | Die Inhalte der aktuell markierten Zelle werden um eine Zelle nach oben verschoben.                              |
| 6        | Klicken Sie auf Nach unten verschieben. | Die Inhalte der aktuell markierten Zelle werden um eine Zelle nach unten verschoben.                             |

# Parameter der E/A-Karte

Die in der Spalte "Name" des Dialogfleds "Schneider-Partner2 angezeigten Parameter sind von der ausgewählten E/A-Reihe abhängig.

| Parameter          | Beschreibung                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karten-ID          | Hexadezimaler Wert. Die eindeutige Modicon-ID für jede Karte einer E/A-Reihe.                                                                                                    |
| INTERBUS-ID        | Hexadezimaler Wert. Die INTERBUS-S-ID einer Karte.                                                                                                                               |
| Ablegen zulässig   | Nur Momentum. Legt fest, ob eine Momentum-CPU eine dezentrale INTERBUS-S-E/A-Station unterstützt oder nicht.                                                                     |
| Kartenbeschreibung | Beschreibung der aktuell ausgewählten E/A-Karte. Diese wird innerhalb von ProWORX 32 verwendet, um E/A-Karten auszuwählen, zu bearbeiten und hinzuzufügen. Maximal zehn Zeichen. |
| Mediumbeschreibung | Textbeschreibung, die im Traffic Cop angezeigt wird, wenn die Steckplatzeigenschaften einer Karte bearbeitet werden.                                                             |
| Lange Beschreibung | Eine detailliertere Beschreibung der Karte.                                                                                                                                      |
| Leistung           | Die von der Karte im Baugruppenträger aufgenommene Leistung.                                                                                                                     |
| Leistung (+5)      | Die von der Karte bei dieser Nennleistung aufgenommene mA-<br>Menge.                                                                                                             |
| Leistung (+4,3)    | Die von der Karte bei dieser Nennleistung aufgenommene mA-<br>Menge.                                                                                                             |
| Leistung (-5)      | Die von der Karte bei dieser Nennleistung aufgenommene mA-<br>Menge.                                                                                                             |

| Parameter                         | Beschreibung                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl von verwendeten Parametern | Die Anzahl der Kartenkonfigurationsparameter, die standardmäßig verwendet werden.                                                                                            |
| Standardanzahl von Parametern     | Die standardmäßig verfügbare Anzahl von Parameterworten.                                                                                                                     |
| Eingangsbytes                     | Die Anzahl der von der Karte verwendeten Eingangsbytes.                                                                                                                      |
| Ausgangsbytes                     | Die Anzahl der von der Karte verwendeten Ausgangsbytes.                                                                                                                      |
| Eingangsbytes (IBus)              | Nur Momentum. Legt die Anzahl der Eingangsbytes für eine INTERBUS-Karte fest.                                                                                                |
| Ausgangsbytes (IBus)              | Nur Momentum. Legt die Anzahl der Ausgangsbytes für eine INTERBUS-Karte fest.                                                                                                |
| Baugruppentyp                     | Legt den Kartentyp fest. Digital, Analog oder Analog, wobei keine E/A-/Merker-Bits zulässig sind.                                                                            |
| Nur Dokument                      | Bestimmte Karten sind nicht im Speicher der Steuerung programmiert, werden jedoch immer noch im Traffic Cop angezeigt. Diese Karten dienen ausschließlich zur Dokumentation. |
| MCS Einfach 1                     | Hardwaremodultyp.                                                                                                                                                            |
| MCS Einfach 2                     | Legt das Verhalten der Karte fest.<br>Siehe: Verwenden des MCS-Einfach-2-Editors.                                                                                            |
| Standardparameterdaten            | Wert der standardmäßigen Kartenkonfigurationsworte                                                                                                                           |
| Rack-Ansicht-Bitmap               | Das in der Traffic Cop-Rack-Ansicht angezeigte Bitmap.                                                                                                                       |
| Stationsansicht-Bitmap            | Das in der Traffic Cop-E/A-Stationsansicht angezeigte Bitmap.                                                                                                                |
| Extra-Bus-Info                    | Nur Momentum. Ein Wort, dass Extra-Informationen über eine INTERBUS-E/A-Station definiert.                                                                                   |
| Skriptdaten                       | Der WYSIWYG-Kartenkonfigurations-Editor.                                                                                                                                     |

# Verwenden des Skript-Editors

#### Übersicht

Der Schneider Alliances-Skript-Editor ist ein auf der WYSIWYG-Eigenschaft basierender Editor, der verwendet wird, um Kartenkonfigurations-Skripts zu erstellen. Die von ProWORX 32 für die Anzeige der Kartenkonfiguration verwendete VB-Skript-Datei wird automatisch vom Kartenkonfigurations-Editor erstellt. Diese Skripts werden von ProWORX 32 verwendet, um optionale Kartenparameter im Traffic Cop zu konfigurieren.

#### Hinzufügen eines Steuerelements zum Gitternetz

Ausgehend vom Dialogfenster "Skript-Editor":

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Klicken Sie ein Steuerelement im Feld "ToolBox" an, um es zum Gitternetz hinzuzufügen.                                                                                                                                                                                               |
| 2       | Legen Sie die Eigenschaften für das Steuerelement fest. Tipp: Um Ihr Steuerelement so effektiv wie möglich einzurichten, markieren Sie zunächst im Feld <b>Container</b> die Option Steuerelement-Container. Hierdurch wird das Steuerelement auf den gewünschten Rahmen verschoben. |
| 3       | Verschieben Sie das Steuerelement, indem Sie auf den mittleren Ziehpunkt des Steuerelements klicken, die Maustaste gedrückt halten und das Steuerelement an die gewünschte Position ziehen.                                                                                          |
| 4       | Ändern Sie die Größe des Steuerelements, indem Sie auf die äußeren Auswahlkästchen des Steuerelements klicken, die Maustaste gedrückt halten und das Steuerelement auf die gewünschte Größe ziehen.                                                                                  |

#### Gemeinsame Eigenschaften

| Eigenschaft | Beschreibung                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Links       | Der äußere linke Teil des Steuerelements in Twips (Twentieth of a Point, dt.: Zwanzigstel eines Punktes). Hinweis: Ein Zoll hat 1440 Twips. |
| Oben        | Der oberste Teil des Steuerelements in Twips.                                                                                               |
| Breite      | Die Breite des Steuerelements in Twips.                                                                                                     |
| Höhe        | Die Höhe des Steuerelements in Twips.                                                                                                       |
| Überschrift | Die mit dem Steuerelement verbundene Textanzeige.                                                                                           |

| Eigenschaft | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Container   | Der Container ist das Objekt, mit dem das Steuerelement verankert ist. Hinweis: Sie können ein Steuerelement entweder mit dem Formular (pbEditor) oder mit jedem beliebigen Rahmen verankern. Wenn ein Steuerelement mit einem Rahmen verankert ist, beziehen sich die Positionsvariablen des Steuerelements (links und oben) auf die Verankerung und nicht auf das Formular. |  |
| StartBit    | Das erste Bit in einer Reihe von zu bearbeitenden Bits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| EndBit      | Das letzte Bit in einer Reihe von zu bearbeitenden Bits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Wort        | Die Wortnummer, die Sie bearbeiten möchten.<br>Hinweis: Um ein Steuerelement hinzuzufügen, dessen Datenwerte keine<br>Konsequenzen für ein Wort haben, setzen Sie die Eigenschaft <b>Wort</b> auf 0. Die<br>Wortliste beruht auf Einer-Basis.                                                                                                                                 |  |
| Ereignis    | Dies ist ein Teil des Skripts, der ausgeführt wird, wenn der Wert des Steuerelements geändert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

#### Verwendung des Dialogfelds "Ereignis-Editor"

Das Ereignis eines Steuerelements wird ausgeführt, wenn sich der Datenwert des Steuerelements ändert. Das Ereignis-Skript ermöglicht Ihnen die Eingabe des VP-Skriptcodes zur Änderung von Steuerelementen. Der Ereignis-Skript-Editor führt eine untergeordnete Fehlersuche nach Syntaxfehlern durch. Das Gitternetz verfügt über eine einzigartige Initialisierungsfunktion, die ausgeführt wird, wenn das Formular geöffnet wird. Sie können Steuerelemente mittels der Eigenschaft .visible verbergen, mittels der Eigenschaft .enabled aktivieren und deaktivieren und viele andere Standard-VB-Funktionen ausführen.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie die ellipsenförmige Schaltfläche in der Eigenschaft "Ereignis" eines Steuerelements an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2       | Geben Sie den VB-Skriptcode in das Ereignisfenster ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3       | Klicken Sie nach Beendigung Ihrer Eingabe auf "OK", um zum Skript-Editor zurückzukehren. Bestimmte Fehler werden vom Ereignis-Skript-Editor erkannt, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Fehler erkannt wurden. Bestimmte Fehler werden jedoch nicht vom Editor erkannt, und das Skript der E/A-Karte ist dann im Traffic Cop nicht funktionsfähig. Um Ihre Änderungen rückgängig zu machen und zum Skript-Editor zurückzukehren, klicken Sie auf "Abbrechen". |  |

Bearbeiten der Parameterdaten-Kartenkonfigurationswörter, die Steuerelemente verwenden Ausgehend vom Feld "Eigenschaften":

| Schritt | Aktion                                                                                           | Kommentar                                                                                                              |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Markieren Sie das<br>Steuerelement, das zur<br>Bearbeitung eines Worts<br>verwendet werden soll. | Gültige Steuerelemente sind: Optionsfelder,<br>Kontrollkästchen, Datenbearbeitungsfelder und<br>Kombinationsfelder.    |  |
| 2       | Wählen Sie aus der Liste in<br>der Eigenschaft "Wort" ein<br>Wort aus.                           | Die Wortnummern entsprechen den Standard-<br>Parameterdatenworten. 1 ist das erste Wort, 2<br>ist das zweite Wort usw. |  |
| 3       | Geben Sie eine Bitnummer in die Eigenschaft "StartBit" ein.                                      | Dies ist das erste Bit in einer Reihe von zu<br>bearbeitenden Bits. Gültige Bitnummern sind 1<br>bis 16.               |  |
| 4       | Geben Sie eine Bitnummer in die Eigenschaft "StartBit" ein.                                      | Dies ist das letzte Bit in einer Reihe von zu<br>bearbeitenden Bits. Gültige Bitnummern sind 1<br>bis 16.              |  |

Beispiel für die Bearbeitung der Kartenkonfigurationswortdaten Der aktuelle Wert des Wortes Eins lautet 10101010 - 10101010 (43690 dezimal). Die Eigenschaften eines Steuerelements werden wie folgt festgelegt:

- Wort = 1
- StartBit = 9
- Wort = 16
- Datenwert des Steuerelements = 15

Wenn das Dialogfeld Kartenkonfiguration gespeichert wird, lautet der neue Wert des Wortes Eins 10101010 - 00001111 (43535 dezimal). Beachten Sie, dass die Bits 9 bis 15 (00001111) mit 15 identisch sind, was dem entspricht, was Eigenschaften festgelegt hat.

# Verwenden von Steuerelementen des Skript-Editors

#### Rahmen

Rahmen werden verwendet, um zusammengehörige Steuerelemente zu einzurahmen und zu gruppieren. Skripts ermöglichen, mehrere Rahmenebenen übereinander hinzuzufügen. Nachdem ein Rahmen zu einem Gitternetz oder zu einem vorigen Rahmen hinzugefügt wurde, kann jedes beliebige Steuerelement von dem Rahmen eingeschlossen (verankert) werden.

#### Optionsschaltfläche

Optionsschaltflächen werden im Gitternetz oder in einem Rahmen verwendet, um eine begrenzte Anzahl von Optionen anzuzeigen. Es kann nur eine Optionsschaltfläche in einem Container gleichzeitig ausgewählt werden.

Steuerelement-spezifische Eigenschaften:

| Eigenschaft | Beschreibung                                                                           |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Daten       | Der Wert, auf den die Bits gesetzt sind, wenn die Optionsschaltfläche angeklickt wird. |  |

#### Kontrollkästchen

Kontrollkästchen werden im Gitternetz oder in einem Rahmen verwendet, um Entweder/Oder Optionen anzuzeigen.

Steuerelement-spezifische Eigenschaften:

| Eigenschaft   | Beschreibung                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DataChecked   | Der Wert, auf den die Bits gesetzt sind, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.   |
| DataUnchecked | Der Wert, auf den die Bits gesetzt sind, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist. |

#### Etikett

Am häufigsten als ein Etikett für ein Kombinationsfeld oder ein Datenbearbeitungsfeld verwendet; Etiketten können für Bildschirmanweisungen sowie zur Angabe weiterer Details oder Beschreibungen verwendet werden.

#### Kombinationsfeld

Das Kombinationsfeld wird verwendet, wenn eine bestimmte Anzahl von Auswahlmöglichkeiten vorhanden ist, aus denen der Anwender wählen können soll. Jedes Element in der Liste hat einen entsprechenden Datenwert.

Steuerelement-spezifische Eigenschaften:

| Eigenschaft | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste       | Die Eigenschaft "Liste" bietet eine ellipsenförmige Schaltfläche, die, wenn sie angeklickt wird, ein Dialogfeld zur Kombinationsfeld-Konfiguration öffnet. Das Kombinationsfeld ermöglicht Ihnen die Eingabe der Inhalte und dazugehörigen Werte der Elemente in die Liste. |

#### Erstellen einer Liste für das Kombinationsfeld

Ausgehend vom Dialogfeld zur Kombinationsfeld-Konfiguration:

| Funktion | Aktion                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1        | Um ein Element zur Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf "Hinzufügen".                                                                                                                                                           |  |
| 2        | Um die Felder "Kombinationsfeld-Listenelement" und "Elementdaten" zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Zelle.                                                                                                              |  |
| 3        | Um das Element innerhalb der Liste zu verschieben, klicken Sie auf "Nach oben verschieben" und "Nach unten verschieben".                                                                                                       |  |
| 4        | Um ein Element zu entfernen, klicken Sie auf "Entfernen".                                                                                                                                                                      |  |
| 5        | Um die Elemente und Daten zu speichern und zum Skript-Editor zurückzukehren, klicken Sie auf " <b>OK</b> ". Um die Änderungen rückgängig zu machen und zum Skript-Editor zurückzukehren, klicken Sie auf " <b>Abbrechen</b> ". |  |

#### Datenbearbeitungsfeld

Datenbearbeitungsfelder werden im Gitternetz oder in einem Rahmen verwendet, um dem Anwender die Eingabe jedes beliebigen gültigen Werts zu ermöglichen. Die gültigen Werte werden durch die für das Datenbearbeitungsfeld festgelegte Radix bestimmt. Wenn beispielsweise **Binär** in der Eigenschaft "Radix" gewählt wurde, sind nur Einsen und Nullen gültige Daten, und der Wert kann nur eine Länge von 16 Zeichen haben.

Steuerelement-spezifische Eigenschaften:

| Eigenschaft | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radix       | <ul> <li>Der Modus des Bearbeitungsfeldes. Die verfügbaren Optionen lauten</li> <li>Dezimal, Binär, Hexadezimal, ASCII und Lang.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Alle Radizes haben ein 16-Bit-Limit - Ausnahme: Lang, das ein 32-Bit-Limit hat.</li> <li>Der Datentyp Lang überschreibt das Wort, das in der Eigenschaft "Wort" des Datenbearbeitungsfelds ausgewählt wurde, sowie das nächste Wort, damit sie in der Eigenschaft "Standard-Parameterdaten der E/A-Karte" gesetzt sind.</li> <li>Es wird davon abgeraten, dass Sie einen langen Datenwert in das letzte Wort schreiben. Wenn das letzte Wort in der Eigenschaft "Wort" ausgewählt wird, wird der lange Datenwert abgeschnitten und in das letzte Wort geschrieben. Dies kann die von Ihnen erwarteten Ergebnisse beträchtlich verändern.</li> </ul> |

#### Refehl

Die Befehlsschaltfläche wird selten verwendet, kann jedoch äußerst nützlich für Stapelverarbeitungsverfahren sein. So können Sie beispielsweise eine Schaltfläche einrichten, die eine Gruppe von Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert, oder eine Schaltfläche erstellen, die alle Felder in einer Gruppe löscht.

#### Zeitstatuseigenschaften

Das Steuerelement Zeitstatuseigenschaft unterscheidet sich von anderen Steuerelementen in sofern, als es ein Umschalt-Bearbeitungs-Kombinationsfeld ist. Es wird verwendet, um die Parameter von Karten zu bearbeiten, die aktuell nicht als Datenworte weitergeleitet werden. Sie können eine Zeitstatus-Liste insbesondere bei der Bearbeitung des Timeout-Status einer Karte verwenden, um die Parameter auf **Benutzerdefiniert** oder auf **Letzter Wert** zu setzen.

# **Anhang**



# Inhalt dieses Anhangs

# Dieser Anhang enthält die folgenden Kapitel:

| Kapitel | Kapitelname                                    | Seite |
|---------|------------------------------------------------|-------|
| Α       | E/A-Karten                                     | 353   |
| В       | Stromversorgungen                              | 369   |
| С       | Problembehandlung                              | 371   |
| D       | Bearbeiten von DIF-Dateien mit Microsoft Excel | 403   |
| Е       | Erstellen und Ändern von E/A-Zeichnungen       | 407   |

# E/A-Karten



## Auf einen Blick

## Übersicht

In diesem Anhang sind die E/A-Karten aufgeführt, die von ProWORX 32 für die folgenden E/A-Serien unterstützt werden:

#### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

| Thema                    | Seite |
|--------------------------|-------|
| 800                      | 354   |
| A120                     | 357   |
| Compact TSX              | 359   |
| Micro                    | 361   |
| Momentum M1 und INTERBUS | 362   |
| Quantum                  | 363   |
| SY/MAX                   | 367   |

# 800

#### Karten der Serie 800

Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge):

| Karte    | Beschreibung                                             | Karte    | Beschreibung                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| B802-008 | 115 VAC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                    | B872-002 | 4-Kanal-Analogausgang 4-20 mA, 1-5 V          |
| B803-008 | 115 VAC-8-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                    | B872-011 | Wählbarer 4-Kanal-<br>Spannungsausgang        |
| B804     | 16-Kanal-Ausgangsbaugruppe                               | B872-100 | 4-Kanal-Strom-<br>Ausgangsbaugruppe 4-20 mA   |
| B804-016 | 115 VAC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                   | B872-200 | Wählbarer 4-Kanal-<br>Spannungsausgang        |
| B804-116 | 115 VAC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                   | B873-001 | 4-Kanal-Analogeingang 4-20 mA, 1-5 V          |
| B805-016 | 115 VAC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                   | B873-002 | 4-Kanal-Analogeingang 4-20 mA,<br>1-5 V       |
| B806     | 32-Kanal-Ausgangsbaugruppe                               | B873-011 | 4-Kanal-Analogeingang -10 V bis<br>10 V       |
| B806-032 | 115 VAC-32-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                   | B873-012 | 4-Kanal-Analogeingang -10 V bis<br>10 V       |
| B806-124 | 24 VAC-32-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                    | B873-200 | V/A, Thermo, RTD,<br>Dehnmessstreifen-Eingang |
| B807     | 32-Kanal-Eingangsbaugruppe                               | B875-001 | 8-Kanal-Analogeingang 4-20 mA,<br>1-5 V       |
| B807-032 | 115 VAC-32-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                   | B875-002 | 8-Kanal-Analogeingang 4-20 mA,<br>1-5 V       |
| B807-132 | 115 VAC-32-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                   | B875-011 | 8-Kanal-Analogeingang -10 V bis<br>10 V       |
| B808-016 | 230 VAC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                   | B875-012 | 8-Kanal-Analogeingang -10 V bis<br>10 V       |
| B809-016 | 230 VAC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                   | B875-101 | Schnell wählbarer 8-Kanal-<br>Analogeingang   |
| B810-008 | Potenzialgetrennte 115 VAC-8-<br>Kanal-Ausgangsbaugruppe | B875-102 | Schnell wählbarer 8-Kanal-<br>Analogeingang   |
| B814     | 8-Kanal-Ausgangsbaugruppe                                | B875-111 | Wählbarer 8-Kanal-<br>Digitaleingang          |
| B814-001 | NO-Strom-Relais-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe            | B875-200 | V/A, Thermo, RTD,<br>Dehnmessstreifen-Eingang |
| B814-002 | NC-Strom-Relais-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe            | B877-111 | Wählbarer 16-Kanal-<br>Einzeleingang          |

| Karte    | Beschreibung                                              | Karte    | Beschreibung                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| B814-108 | NO/NC-Strom-Relais-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe          | B881     | Ein-/Ausgangsbaugruppe                                                   |
| B817     | Potenzialgetrennte 16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe         | B881-001 | Verriegelter 24 VDC-16-Kanal-<br>Eingang (True High)                     |
| B817-116 | Potenzialgetrennte 115 VAC-16-<br>Kanal-Eingangsbaugruppe | B881-108 | Geschützte 115 VAC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                         |
| B817-216 | Potenzialgetrennte 230 VAC-16-<br>Kanal-Eingangsbaugruppe | B881-508 | 125-VDC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe mit positiver<br>Logik (True High) |
| B818-032 | 24 VDC-32-Kanal-Ausgang mit positiver Logik (True High)   | B818-032 | 24 VDC-Ausgangsbaugruppe mit Diagnosefunktion                            |
| B819-032 | 230 VAC-32-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                    | B882-239 | Baugruppe 0-30 kHz 2<br>Hochgeschwindigkeits-<br>Aufwärtszähler          |
| B820-008 | 10-60 VDC-8-Kanal-Ausgang mit positiver Logik (True High) | B883     | Ein-/Ausgangsbaugruppe                                                   |
| B821     | 8-Kanal-Eingangsbaugruppe                                 | B883-001 | Baugruppe 0-50 kHz 2<br>Hochgeschwindigkeits-Auf-/<br>Abwärtszähler      |
| B821-008 | 10-60 VDC-8-Kanal-Eingang mit positiver Logik (True High) | B883-101 | 4-kHz-CAM-ABS-<br>Encodereingang, 8-Bit-Ausgang                          |
| B821-108 | 10-60 VDC-8-Kanal-Eingang mit positiver Logik (True High) | B883-111 | 1-kHz-CAM mit<br>Geschwindigkeitskompensation                            |
| B824-016 | 24 VDC-16-Kanal-Ausgang mit positiver Logik (True High)   | B883-200 | 10-Thermoelement-<br>Eingangsbaugruppe                                   |
| B825-016 | 24 VDC-16-Kanal-Eingang mit positiver Logik (True High)   | B883-201 | 8-RTD-Eingangsbaugruppe                                                  |
| B826-032 | 24 VDC-32-Kanal-Ausgang mit positiver Logik (True High)   | B884-002 | 2 Schleifen, PID-<br>Steuerungsbaugruppe                                 |
| B827-032 | 24 VDC-32-Kanal-Eingang mit positiver Logik (True High)   | B885     | Haupt-Baugruppe                                                          |
| B828-016 | 5V-TTL-16-Kanal-Ausgang                                   | B885-002 | ASCII/BASIC-Baugruppe                                                    |
| B829-116 | 5V-TTL-16-Eingang (Schnelle Antwort)                      | B885-100 | Bewegungsbaugruppe                                                       |
| B832-016 | 24 VDC-16-Kanal-Ausgang mit negativer Logik (True Low)    | B885-110 | Bewegungsbaugruppe                                                       |
| B833-016 | 24 VDC-16-Kanal-Eingang mit negativer Logik (True Low)    | B886-000 | Hochgeschwindigkeitslogik                                                |
| B836-016 | 12-250 VDC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                 | B887-000 | 12 Register bidirektional                                                |

| Karte    | Beschreibung                                                            | Karte    | Beschreibung                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| B837-016 | 24 VAC/DC-16-Kanal-Eingang mit positiver Logik (True High)              | B888-100 | Datenlogik-CM1000-AutoID-<br>Schnittstelle |
| B838-032 | 24 VDC-32-Kanal-Ausgang mit positiver Logik (True High)                 | D908-110 | Dezentrale Steuerung Einfach               |
| B840-108 | NO/NC-Schutzkontakt-Relais-8-<br>Kanal-Ausgangsbaugruppe                | D908-120 | Dezentrale Steuerung Dual                  |
| B842-008 | NO/NC-Schutzkontakt-Relais-8-<br>Kanal-Ausgangsbaugruppe                | J890-001 | RIO Einfach                                |
| B846     | Analoge MUX-Baugruppe                                                   | J890-002 | RIO Redundant                              |
| B846-001 | Analog-MUX (16 Spannung zu einem Ausgang)                               | J892-001 | RIO-ASCII Einfach                          |
| B846-002 | Analog-MUX (16 Strom zu einem Ausgang)                                  | J892-002 | RIO-ASCII Redundant                        |
| B849-016 | 48 VAC/DC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                                | P800-003 | Stromversorgung                            |
| B853-016 | 115 VAC/125 VDC-16-Kanal-<br>Eingang mit positiver Logik<br>(True High) | P802-001 | Stromversorgung                            |
| B855-016 | 12 VDC-16-Kanal-Eingang<br>(eigen sicher)                               | P810-000 | Stromversorgung                            |
| B862-001 | 4-Kanal-Registerausgang (TTL-Ebene)                                     | P830-000 | Stromversorgung                            |
| B863     | 4-Kanal-Registereingang                                                 | P840-000 | Stromversorgung                            |
| B863-001 | 4-Kanal-Registereingang (TTL-Ebene)                                     | P884-001 | Stromversorgung                            |
| B863-032 | 4-Kanal-Registereingang (TTL-Ebene)                                     | P890-000 | Stromversorgung                            |
| B864-001 | 8-Kanal-Registerausgang<br>(TTL-Ebene)                                  | P892-000 | Stromversorgung                            |
| B865-001 | 8-Kanal-Registereingang<br>(TTL-Ebene)                                  | S908-110 | RIO-Prozessor Einfach                      |
| B868-001 | 8-Kanal-Registerausgang<br>(TTL-Ebene)                                  | S908-120 | RIO-Prozessor Dual                         |
| B869-001 | 8-Kanal-Registereingang<br>(TTL-Ebene)                                  | S911-800 | Hot Standby-Baugruppe                      |
| B872     | 4-Kanal-Analogausgang                                                   |          |                                            |

# A120

## Karten der Serie A120

Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge):

| Karte   | Beschreibung             | Karte   | Beschreibung                  |
|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| ADU 204 | 4-Kanal-Registereingang  | DEP 208 | 230 VAC-8-Kanal-              |
|         | (+/-0,5 V)               |         | Eingangsbaugruppe             |
| ADU 205 | 4-Kanal-Registereingang  | DEP 209 | 120 VAC-8-Kanal-              |
|         | (+/-10 V)                |         | Eingangsbaugruppe             |
| ADU 206 | 4-Kanal-Registereingang  | DEP 210 | 115 VAC-8-Kanal-              |
|         |                          |         | Eingangsbaugruppe             |
| ADU 211 | 8-Kanal-                 | DEP 211 | 115 VAC-8-Kanal-              |
|         | Analogeingangsbaugruppe  |         | Eingangsbaugruppe             |
| ADU 212 | 8-Kanal-                 | DEP 214 | 12-60 VDC-16-Kanal-           |
|         | Analogeingangsbaugruppe  |         | Eingangsbaugruppe             |
| ADU 214 | 4-Kanal-Mehrbereich-A/D- | DEP 215 | 5 VDC-TTL-16-Kanal-           |
|         | Eingang                  |         | Eingangsbaugruppe             |
| ADU 216 | 8-Kanal-Thermoelement    | DEP 216 | 24 VDC-16-Kanal-              |
|         |                          |         | Eingangsbaugruppe             |
| CM900   | Automatik-Schnittstelle  | DEP 217 | 24 VDC-16-Kanal-              |
|         |                          |         | Eingangsbaugruppe             |
| DAO 216 | 24 VDC-16-Kanal-         | DEP 218 | 115 VAC-16-Kanal-             |
|         | Ausgangsbaugruppe        |         | Eingangsbaugruppe             |
| DAP 204 | 24 VDC-4-Kanal-Relais-   | DEP 220 | Fast-24 VDC-16-Kanal-         |
|         | (Schließer) Baugruppe    |         | Eingangsbaugruppe             |
| DAP 208 | 24 VDC-8-Kanal-Relais-   | DEP 257 | 110 VDC-16-Kanal-             |
|         | (Schließer) Baugruppe    |         | Eingangsbaugruppe             |
| DAP 209 | 120 VAC-8-Kanal-         | DEP 296 | Potenzialgetrennte 60 VDC-16- |
|         | Ausgangsbaugruppe        |         | Kanal-Eingangsbaugruppe       |
| DAP 210 | 24-230 VAC-8-Kanal-      | DEP 297 | Potenzialgetrennte 48 VDC-16- |
|         | Ausgangsbaugruppe        |         | Kanal-Eingangsbaugruppe       |
| DAP 212 | 24 VDC-8-Kanal-Eingang/  | M7251   | Programmierbarer              |
|         | 4-Kanal-Ausgang          |         | Grenzschalter                 |
| DAP 216 | 24 VDC-16-Kanal-         | M7350   | Resolver Decoder-             |
|         | Ausgangsbaugruppe        |         | Funktionsbaugruppe            |
| DAP 217 | 5-24 VDC-16-Kanal-       | MOT 201 | 1 Steckplatz 1                |
|         | Ausgangsbaugruppe        |         | Achsbewegungssteuerungs-      |
|         |                          |         | Baugruppen-Encoder            |

| Karte       | Beschreibung                                                     | Karte    | Beschreibung                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| DAP 218     | 24-240 VAC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                        | MOT 202  | 2 Steckplatz 1 Achsbewegungssteuerungs- Baugruppen-Resolver & - Encoder |
| DAP 220-250 | 24 VDC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                             | P120 000 | Stromversorgung                                                         |
| DAP 252     | Niedertemperatur 24 VDC-8-<br>Kanal-Eingang/4-Kanal-<br>Ausgang  | P120 125 | Stromversorgung                                                         |
| DAP 253     | Niedertemperatur 110 VDC 8-<br>Kanal-Eingang/4-Kanal-<br>Ausgang | VIC 200  | 4-Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 4-VRC-Eingänge                    |
| DAP 292     | 60 VDC-8-Kanal-Eingang/<br>4-Kanal-Ausgang                       | VIC 205  | 4-Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 4-5-V-VRC-Eingänge                |
| DAU 202     | 2-Kanal-Registerausgang<br>(+/-10 V)                             | VIC 212  | 4-Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 12 VDC-Eingänge                   |
| DAU 204     | 4-Kanal-Analogausgang,<br>Opto-Isolation                         | VIC 224  | 4-Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 24 VDC-Eingänge                   |
| DAU 208     | 8-Kanal-Registerausgang<br>(+/-10 V)                             | ZAE 201  | Hochgeschwindigkeitszähler/<br>Positionierer (2 Relais)                 |
| DEO 216     | 24 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                            | ZAE 204  | 4-Kanal-<br>Hochgeschwindigkeitszähler/<br>Positionierer                |

# **Compact TSX**

## Karten der Serie Compact TSX

Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge):

| Karte     | Beschreibung                                    | Karte   | Beschreibung                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ADU 204   | 4-Kanal-Registereingang<br>(+/-0,5 V)           | DAU 202 | 2-Kanal-Registerausgang<br>(+/-10 V)                         |
| ADU 205   | 4-Kanal-Registereingang<br>(+/-10 V)            | DAU 204 | 4-Kanal-Analogausgang,<br>Opto-Isolation                     |
| ADU 206   | 4-Kanal-Registereingang                         | DAU 208 | 8-Kanal-Registerausgang (+/-10 V)                            |
| ADU 210   | 4-Kanal-<br>Analogeingangsbaugruppe             | DEO 216 | 24 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| ADU 211   | 8-Kanal-<br>Analogeingangsbaugruppe             | DEP 208 | 230 VAC-8-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| ADU 212   | 8-Kanal-<br>Analogeingangsbaugruppe             | DEP 209 | 120 VAC-8-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| ADU 214   | 4-Kanal-Mehrbereich-A/D-<br>Eingang             | DEP 210 | 115 VAC-8-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| ADU 216   | 8-Kanal-Thermoelement                           | DEP 211 | 115 VAC-8-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| ADU 257   | 8-Kanal-Thermoelement                           | DEP 214 | 12-60 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                     |
| BKF 202   | Interbus-S-Slave                                | DEP 215 | 5 VDC-TTL-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                     |
| BKF201-16 | 16-Wort-Interbus-S-Master                       | DEP 216 | 24 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| BKF201-64 | 64-Wort-Interbus-S-Master                       | DEP 217 | 24 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| DAO 216   | 24 VDC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe           | DEP 218 | 115 VAC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                       |
| DAP 204   | 24 VDC-4-Kanal-Relais-<br>(Schließer) Baugruppe | DEP 220 | Fast-24 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                   |
| DAP 208   | 24 VDC-8-Kanal-Relais-<br>(Schließer) Baugruppe | DEP 257 | 110 VDC-16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                       |
| DAP 209   | 120 VAC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe           | DEP 296 | Potenzialgetrennte 60 VDC-<br>16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe |

| Karte       | Beschreibung                                                     | Karte     | Beschreibung                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DAP 210     | 24-230 VAC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                         | DEP 297   | Potenzialgetrennte 48 VDC-<br>16-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                        |
| DAP 211     | 120 VAC-4-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                            | KOS260-64 | Universal-<br>Kommunikationsbaugruppe                                               |
| DAP 212     | 24 VDC-8-Kanal-Eingang/4-<br>Kanal-Ausgang                       | MOT 201   | 1 Steckplatz 1<br>Achsenbewegungssteuerung<br>s-Baugruppen-Encoder                  |
| DAP 216     | 24 VDC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                            | MOT 202   | 2 Steckplätze 1<br>Achsenbewegungssteuerung<br>s-Baugruppen-Resolver & -<br>Encoder |
| DAP 217     | 5-24 VDC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                          | P120 000  | Stromversorgung                                                                     |
| DAP 218     | 24-240 VAC-16-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                        | P120 125  | Stromversorgung                                                                     |
| DAP 220-250 | 24 VDC-8-Kanal-<br>Ausgangsbaugruppe                             | VIC 200   | 4-<br>Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 4-VRC-Eingänge                            |
| DAP 252     | Niedertemperatur 24 VDC-8-<br>Kanal-Eingang/4-Kanal-<br>Ausgang  | VIC 205   | 4-<br>Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 4-5-V-VRC-Eingänge                        |
| DAP 253     | Niedertemperatur 110 VDC 8-<br>Kanal-Eingang/4-Kanal-<br>Ausgang | VIC 212   | 4-<br>Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 12 VDC-Eingänge                           |
| DAP 292     | 60 VDC-8-Kanal-Eingang/4-<br>Kanal-Ausgang                       | VIC 224   | 4-<br>Hochgeschwindigkeitsimpuls-<br>oder 24 VDC-Eingänge                           |
| FRQ 204     | Frequenz- und<br>Geschwindigkeitsmessung                         | ZAE 201   | Hochgeschwindigkeitszähler/<br>Positionierer (2 Relais)                             |
| KOS260-24   | Universal-<br>Kommunikationsbaugruppe                            | ZAE 204   | 4-Kanal-<br>Hochgeschwindigkeitszähler/<br>Positionierer                            |

## Micro

#### Karten der Serie Micro

Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge):

| Karte  | Beschreibung                      | Karte  | Beschreibung                   |
|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| MIC128 | 16 IN, 12 Relais OUT 24 VDC       | MIC140 | 8-Bit-Zähler/Interrupt-Eingang |
| MIC129 | 16 IN, 8 Relais OUT 24 VDC        | MIC141 | 4 IN, 2 OUT 12 Bit 0-10 V      |
| MIC130 | 16 IN, 4 Relais OUT 24 VDC        | MIC142 | 4 IN, 2 OUT 12 Bit 1-5 V       |
| MIC131 | 16 IN, 8 Triac 4 Relais OUT 115 V | MIC143 | 4 IN, 2 OUT 12 Bit +10 V       |
| MIC132 | 16 IN, 8 Triac OUT 115 V          | MIC144 | 4 IN, 2 OUT 15 Bit 0-10 V      |
| MIC133 | 16 IN, 4 Relais OUT 115 V         | MIC145 | 4 IN, 2 OUT 14 Bit 1-5 V       |
| MIC134 | 16 IN, 8 Triac 4 Relais OUT 230 V | MIC146 | 4 IN, 2 OUT 10 V               |
| MIC135 | 16 IN, 8 Triac OUT 230 V          | MIC147 | 16-Bit-Zeitgeber/Zähler-Wert   |
| MIC136 | 16 IN, 4 Relais OUT 230 V         | MIC148 | 1 Wort IN, 1 Wort OUT          |
| MIC137 | 16 IN, 12 FET OUT 24 VDC          | MIC149 | 2 Worte IN, 2 Worte OUT        |
| MIC138 | 16 IN, 8 FET OUT 24 VDC           | MIC150 | 4 Worte IN, 4 Worte OUT        |
| MIC139 | 16 IN, 4 FET OUT 24 VDC           | MIC151 | 8 Worte IN, 8 Worte OUT        |

## **Momentum M1 und INTERBUS**

# **Karten der Serie** Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge): **Momentum**

| Karte     | Beschreibung                       | Karte     | Beschreibung                                                      |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| AAI030-00 | 8-Kanal-Digitaleingang             | AEC920-00 | Hochgeschwindigkeitszähler 50 kHz                                 |
| AAI140-00 | 16-Kanal-Einzeleingang             | AMM090-0x | 24 VDC 4 In / 2 Out bidirektional                                 |
| AAI520-40 | 4-Kanal-RTD/Thermoelement          | ANM050-10 | Seriplex-Schnittstelle                                            |
| AAO120-00 | 4-Analogausgang 0-20 mA            | ANR120-90 | Bidirektional analog (6 in/4 out) mit 24 VDC (8 in/8 out) digital |
| AAO921-00 | 4-Analogausgang 4-10 mA            | ARM370-30 | 24 VDC 10 In / 8 Out Relais                                       |
| ADI340-00 | 24 VDC-16-Kanal-I/P-Baugruppe      | ATV058-00 | Einphasenantrieb                                                  |
| ADI350-00 | 24 VDC-32-Punkt-I/P-Baugruppe      | BAI036-00 | 8-Kanal-Analog-I/P-Baugruppe                                      |
| ADI540-50 | 120 VAC-16-Punkt-I/P-Baugruppe     | BAM096-00 | 4-I/P- / 2-O/P-Analogbaugruppe                                    |
| ADI740-50 | 230 VAC-16-Kanal-I/P-Baugruppe     | BAO126-00 | 4-Kanal-Analog-O/P-Baugruppe                                      |
| ADM350-1x | 24 VDC 16 In / 16 Out              | BDI346-00 | 24 VDC-16-Kanal-I/P-Baugruppe                                     |
| ADM370-10 | 24 VDC 8 In / 16 Out               | BDI356-00 | 24 VDC-32-Punkt-I/P-Baugruppe                                     |
| ADM390-10 | 24 VDC 16 In / 16 Out              | BDI546-50 | 120 VAC-16-Punkt-I/P-Baugruppe                                    |
| ADM390-30 | 24 VDC 10 In / 8 Out Relais        | BDI746-50 | 230 VAC-16-Punkt-I/P-Baugruppe                                    |
| ADM540-80 | 120 VAC 6 In / 3 Out bidirektional | BDM346-00 | 24 VDC 16 In / 16 Out                                             |
| ADM690-50 | 115 VAC 10 In / 8 Out              | BDM346-30 | 8 In / 8 Out Relais                                               |
| ADO340-00 | 24 VDC-16-Punkt-O/P-Baugruppe      | BDO346-00 | 24 VDC-16-Punkt-O/P-Baugruppe                                     |
| ADO350-00 | 24 VDC-32-Punkt-O/P-Baugruppe      | BDO356-00 | 24 VDC-32-Punkt-O/P-Baugruppe                                     |
| ADO530-50 | 115 VAC-8-Punkt-O/P-Baugruppe      | BDO946-50 | 115 bis 230 VAC 16-Kanal-O/P                                      |
| ADO540-50 | 115 VAC-16-Kanal-O/P-Baugruppe     | BNO671-00 | BUS-Baugruppe                                                     |
| ADO730-50 | 24 VAC-8-Kanal-O/P-Baugruppe       | IBUS-xxxx | Generische INTERBUS S-Baugruppen                                  |
| ADO740-50 | 230 VAC-16-Kanal-O/P-Baugruppe     | ISP001-0x | ISP-Wägebaugruppe                                                 |

## Quantum

#### Karten der Serie Quantum

Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge):

| Karte     | Beschreibung                            | Karte     | Beschreibung                                     |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ACI030-00 | Analog-8-Kanal-                         | DDI841-00 | 10-60 VDC-16-                                    |
|           | Unipolareingang                         |           | Eingangsbaugruppe                                |
| ACI040-00 | 16-Kanal-Baugruppe für                  | DDI853-00 | 10-60 VDC-32-                                    |
|           | analoge Stromausgabe                    |           | Eingangsbaugruppe                                |
| ACI050-00 | 32-Kanal-<br>Analogstromeingang         | DDM390-00 | 16/8 bidirectional 24 VDC                        |
| ACI051-00 | 32-Kanal-Analogspannung/-<br>strom      | DDM690-00 | 125 VDC-4-Eingangs-/4-<br>Ausgangs-HPO-Baugruppe |
| ACI052-00 | 32-Kanal-Analogspannung/-               | DDO153-10 | 5 VDC-4x8-                                       |
|           | strom                                   |           | Ausgangsbaugruppe                                |
| ACO020-00 | 4-20-mA-                                | DDO353-00 | 24 VDC-32-                                       |
|           | Analogausgangsbaugruppe                 |           | Ausgangsbaugruppe                                |
| ACO130-00 | 8-Kanal-Ausgangsbaugruppe               | DDO353-01 | 24 VDC-32-Kanal-                                 |
|           |                                         |           | Ausgangsbaugruppe                                |
| AII330-00 | I. S. 8-Kanal-Analogeingang             | DDO353-10 | 24 VDC-32-                                       |
|           |                                         |           | Ausgangsbaugruppe True Low (Negative Logik)      |
| AII330-10 | I. S. 8-Kanal-                          | DDO364-00 | 24 VDC-96-                                       |
|           | Analogeingangsstrom                     |           | Ausgangsbaugruppe True<br>High (Positive Logik)  |
| AIO330-00 | I. S. Analogausgang                     | DDO843-00 | 10-60 VDC 16 Ausgang                             |
| AMM090-0x | Analogeingang/-ausgang 4-K/<br>2-K      | DDO885-00 | 125 VDC-12-Kanal-O/P-<br>Baugruppe               |
| ARI030-10 | 8-Kanal-RTD                             | DEVNET-08 | 64-Register-Devicenet-<br>Scanner                |
| ATI030-00 | 8-Kanal-Thermoelement                   | DEVNET-32 | 16-Register-Devicenet-<br>Scanner                |
| AUI040-00 | 16-Kanal-<br>Universaleingangsbaugruppe | DII330-00 | I. S. Digitaleingang                             |
| AVI030-00 | 8-Kanal-Bipolar-<br>Analogeingang       | DIO330-00 | I. S. Digitalausgang                             |
| AVI050-00 | 32-Kanal-<br>Analogspannungseingang     | DRA840-00 | 16-Ausgangsrelais                                |

| Karte     | Beschreibung                            | Karte     | Beschreibung                                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| AVO020-00 | Analogspannungsausgangsb augruppe       | DRC830-00 | 8-Ausgangs-ISO-Relais                                  |
| CHS110-00 | Hot Standby                             | DSI353-00 | 24 VDC-32-Kanal-<br>Eingangsbaugruppe                  |
| CPS-111   | 115/230 VAC-<br>Stromversorgung 3 A     | DVO853-00 | 10-30 VDC-<br>Ausgangsbaugruppe mit<br>Ausgangsprüfung |
| CPS114    | 115/230 VAC-<br>Stromversorgung 8 A     | EHC105-00 | 5-Kanal-<br>Hochgeschwindigkeitszähler                 |
| CPS124    | 115/230 VAC-<br>Stromversorgung RED 8 A | EHC202-00 | Hochgeschwindigkeitszähler                             |
| CPS-211   | 24 VDC-Stromversorgung 3 A              | EHC204-00 | 4-Kanal-<br>Hochgeschwindigkeitszähler                 |
| CPS-214   | 24 VDC-Stromversorgung 8 A              | EHC208-00 | 8-Kanal-<br>Hochgeschwindigkeitszähler                 |
| CPS-224   | 24 VDC-Stromversorgung<br>RED 8 A       | EIA921-00 | 1-Kanal AS-1<br>Baugruppenschnittstelle                |
| CPS-414   | 48 VDC-Stromversorgung<br>SUM 8 A       | ERT854-10 | Intelligenter 32-Kanal-<br>Digitaleingang              |
| CPS-424   | 48 VDC-Stromversorgung<br>RED 8 A       | ESI062-10 | 2-Kanal-ASCII-Schnittstelle                            |
| CPS-511   | 125 VDC-Stromversorgung<br>3 A          | GPS100-00 | IRIG-B-Zeit-Sync-Schnittstelle                         |
| CPS-524   | 125 VDC-Stromversorgung<br>8 A          | HLI340-00 | Hochgeschwindigkeits-/<br>Verriegelungs-/Interrupt-    |
| CRA211-10 | DIO-Station MB+                         | HRT100-00 | HART-Karte für serielle<br>Kommunikation               |
| CRA211-20 | DIO-Station MB+                         | I2T010-00 | I2T 10 Eingang / 10 Ausgang                            |
| CRA212-10 | DIO-Station MB+                         | I2T016-00 | I2T 16 Eingang / 16 Ausgang                            |
| CRA212-20 | DIO-Station MB+                         | MCI186X   | Resolver-<br>Schnittstellenbaugruppe                   |
| CRA931-00 | RIO-Station S908                        | MCI18X1X2 | Einwindungs-Schnittstelle                              |
| CRA932-00 | RIO-Station S908                        | MCI18X3X4 | Mehrwindungs-Resolver-<br>Schnittstelle                |
| CRP811-00 | Profibus-DP-<br>Schnittstellenbaugruppe | MMB102-00 | Zweiachsenbewegung mit Inkremental                     |

| Karte     | Beschreibung                                        | Karte     | Beschreibung                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| CRP931-00 | RIO-<br>Kommunikationsbaugruppe<br>S908             | MMB104-00 | Vierachsenbewegung mit<br>Inkremental       |
| CRP932-00 | RIO-<br>Kommunikationsbaugruppe<br>S908             | MMC120-0x | Zweiachsen-<br>Bewegungssteuerung           |
| DAI340-00 | 24 VAC-ISO-16-<br>Eingangsbaugruppe                 | MMD102-00 | Zweiachsen-<br>Absolutbewegung              |
| DAI353-00 | 24/48 VAC-32-<br>Eingangsbaugruppe                  | MMD104-00 | Vierachsen-Absolutbewegung                  |
| DAI440-00 | 48 VAC-2x8-<br>Eingangsbaugruppe                    | MSB101-00 | Motion Inc Enc                              |
| DAI453-00 | 48 VAC-32-<br>Eingangsbaugruppe                     | MSC101-00 | Motion Enc/Res                              |
| DAI540-00 | Potenzialgetrennte 115 VAC-<br>16-Eingangsbaugruppe | NOA611-00 | Interbus-S-Master-Baugruppe                 |
| DAI543-00 | 2x8-115 VAC-<br>Eingangsbaugruppe                   | NOA611-10 | Interbus-S-Master mit PCP                   |
| DAI553-00 | 115 VAC-32-<br>Eingangsbaugruppe                    | NOE211-00 | Ethernet TCP/IP paarig verdrillt            |
| DAI740-00 | 230 VAC-16-<br>Eingangsbaugruppe                    | NOE251-00 | Ethernet TCP/IP-<br>Lichtwellenleiter       |
| CPS-424   | 48 VDC-Stromversorgung<br>RED 8 A                   | NOE311-00 | Ethernet SY/MAX paarig verdrillt            |
| DAM390-00 | 16/8 bidirectional 24 VAC                           | NOE351-00 | Ethernet SY/MAX-<br>Lichtwellenleiter       |
| DAM490-00 | 16/8 bidirectional 48 VAC                           | NOE511-00 | Ethernet MMS paarig verdrillt               |
| DAM590-00 | 16/8 bidirectional 120 VAC                          | NOE551-00 | Ethernet MMS-<br>Lichtwellenleiter          |
| DAO840-00 | 24-230 VAC 16 Ausgang                               | NOE771-00 | Ethernet TCP/IP 10/100<br>Megabit           |
| DAO840-10 | 24-115 VAC 16 Ausgang                               | NOE771-10 | Ethernet TCP/IP 10/100<br>Megabit           |
| DAO842-10 | 100-230-AC-16-<br>Ausgangsbaugruppe                 | NOL911-xx | LonWorks-Schnittstelle                      |
| DAO842-20 | 24-48 VAC 16 Ausgang                                | NOM212-10 | Modbus Plus-Station-<br>Schnittstellenkarte |
| DAO853-00 | 24-230 VAC 4x8 Ausgang                              | NOM2xx-00 | Modbus Plus-Station-<br>Schnittstellenkarte |

| Karte     | Beschreibung                                                 | Karte     | Beschreibung                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| DCF077-00 | 24 VDC-Eingangsmodul                                         | NOP911-00 | Profibus-FMS-<br>Schnittstellenbaugruppe   |
| DDI153-10 | 5 VDC-4x8-<br>Eingangsbaugruppe                              | NWM100-00 | Ethernet 10/100 Megabit                    |
| DDI353-00 | 24 VDC-32-<br>Eingangsbaugruppe                              | QSPXM     | Seriplex-Master                            |
| DDI353-10 | 24 VDC-32-<br>Eingangsbaugruppe True Low<br>(Negative Logik) | QUCM-SE   | Programmierbare<br>Kommunikationsbaugruppe |
| DDI364-00 | 24 VDC-6x12-Fast-<br>Eingangsbaugruppe                       | SERX53-00 | Ereignisfolge-Rekorder                     |
| DDI673-00 | 125 VDC-24-Kanal-I/P-<br>Baugruppe                           | XCP900-00 | Batteriesicherung                          |

31003884 12/2006

## SY/MAX

# Karten der Serie SY/MAX

Unterstützte E/A-Karten (in alphabetischer Reihenfolge):

| Karte     | Beschreibung                                      | Karte  | Beschreibung                                      |  |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| CRM931-D1 | Digitaler RIO-Adapter mit 2<br>Steckplätzen       | RIM131 | Hochgeschwindigkeits-<br>Zählmodul                |  |
| CRM931-D2 | Digitaler RIO-Adapter mit 4<br>Steckplätzen       | RIM144 | Multiplex-BCD-<br>Eingangsbaugruppe               |  |
| CRM931-D4 | Digitaler RIO-Adapter mit 8<br>Steckplätzen       | RIM301 | 85-140VAC-16-<br>Eingangsbaugruppe                |  |
| DRM931-D8 | Digitaler RIO-Adapter mit 16<br>Steckplätzen      | RIM331 | 32-Funktions-24VDC-Eingang                        |  |
| CRM931-RG | Register-RIO-Adapter-<br>Baugruppe                | RIM361 | 16-Funktions-240VAC/GS-<br>Eingang                |  |
| RDI116    | 16-Kanal-Eingang                                  | RIM731 | 64-Funktions-24VAC/GS-<br>Eingang                 |  |
| RDI132    | 32-Kanal-Eingang                                  | ROM121 | 4-Funktions-Analogausgang                         |  |
| RDI1xx    | Eingangsbaugruppe                                 | ROM122 | Potenzialgetrennter 4-<br>Funktions-Analogausgang |  |
| RDO616    | 16-Kanal-Relaisausgang                            | ROM131 | Schrittmotor-<br>Steuerungsbaugruppe              |  |
| RDO732    | 32-Kanal-Relaisausgang                            | ROM141 | Multiplex-BCD-<br>Ausgangsbaugruppe               |  |
| RDOxxx    | Relaisausgang                                     | ROM221 | 16-Funktions-120VAC-<br>Ausgang                   |  |
| RIM101    | 16-Funktions-120VAC/GS-<br>Eingang                | ROM271 | 16-Funktions-120-VAC-<br>Relaisausgang            |  |
| RIM121    | 4-Funktions-Analogeingang                         | ROM421 | 35-140VAC-16-<br>Ausgangsbaugruppe                |  |
| RIM123    | 8-Kanal-<br>Hochgeschwindigkeitsanalog<br>eingang | ROM431 | 16-Funktions-240VAC-<br>Ausgang                   |  |
| RIM125    | 16-Funktions-Analogeingang                        | ROM441 | 32-Funktions-24VDC-Ausgang                        |  |
| RIM126    | 8-Kanal-Analog/Thermo-<br>Eingang                 | ROM871 | 64-Funktions-Relaisausgang                        |  |
| RIM127    | 12-Kanal-RTD-<br>Eingangsbaugruppe                | SIM116 | 16 In Simulator                                   |  |

## Stromversorgungen

B

## Stromversorgungen

#### Stromversorgungen

| Strom-<br>versorgung | Quellenspannung | Тур                | Busstrom | Maximum je<br>Baugruppen-<br>träger |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| CPS 111 00           | 115 230 VAC     | Autonom            | 3 A      | 1                                   |
| CPS 114 x0           | 115 230 VAC     | Autonom/Summierbar | 8 A      | 2                                   |
| CPS 114 20           | 120 230 VAC     | Autonom            | 11 A     | 2                                   |
|                      |                 | Summierbar         | 10 A     |                                     |
| CPS 124 x0           | 115 230 VAC     | Autonom/Redundant  | 8 A      | 3                                   |
| CPS 124 20           | 120 230 VAC     | Autonom/Redundant  | 11 A     | 3                                   |
|                      |                 | Summierbar         | 10 A     |                                     |
| CPS 211 00           | 24 VDC          | Autonom            | 3 A      | 1                                   |
| CPS 214 00           | 24 VDC          | Autonom/Summierbar | 8 A      | 2                                   |
| CPS 224 00           | 24 VDC          | Autonom/Redundant  | 8 A      | 3                                   |
| CPS 414 00           | 48 VDC          | Summierbar         | 8 A      | 2                                   |
| CPS 424 00           | 48 VDC          | Redundant          | 8 A      | 3                                   |
| CPS 511 xx           | 100 150 VDC     | Autonom            | 3 A      | 1                                   |
| CPS 524 xx           | 125 VDC         | Autonom/Redundant  | 8 A      | 3                                   |

#### Kompatibilität

Mit Ausnahme der autonomen Modelle sind die Stromversorgungen mit derselben Modellnummer immer kompatibel, wenn Sie im selben Baugruppenträger installiert sind.

- Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Stromversorgungsmodelle im selben Baugruppenträger.
- Kombinieren Sie keine DC-Eingangs-Stromversorgungen mit ihren entsprechenden AC-Versionen im selben Baugruppenträger.

 Verwenden Sie keine autonomen (nur) Stromversorgungen mit anderen Stromversorgungen im selben Baugruppenträger.

Sie können eine autonome oder summierbare Stromversorgung in einer DIO-Station verwenden, aber Sie können keine redundante Stromversorgung in der DIO-Station verwenden.

- Die hinzugefügte Stromversorgung darf sich nicht in der E/A-Bestückungsliste des Systems befinden.
- Die hinzugefügte Stromversorgung muss nicht vom selben Typ wie der DIO-Adapter sein. Sie können AC-Stromversorgungen mit DC-Adaptern verwenden (und umgekehrt).
- Die Strombelastung eines DIO-Moduls mit einer hinzugefügten Stromversorgung beträgt normalerweise 200 mA.

#### Redundanzregeln

| Sie verfügen über                                                                       | dann sollte die E/A-Strombilanz betragen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (2) CPS 124 20-Module                                                                   | 10 A                                     |
| (3) CPS 124 20-Module                                                                   | 20 A                                     |
| (1) CPS 124 20-Modul<br>+<br>(1) CPS 224 00-Modul<br>- oder -<br>(1) CPS 424 00-Modul   | 8 A                                      |
| (1) CPS 124 20-Modul<br>+<br>(2) CPS 224 00-Module<br>- oder -<br>(2) CPS 424 00-Module | 16 A                                     |
| (2) CPS 124 20-Module<br>+<br>(1) CPS 224 00-Modul<br>- oder -<br>(1) CPS 424 00-Modul  | 16 A                                     |

#### Summierregeln

- (1) CPS 114 20-Modul hat 11 A im autonomen Modus
- (2) CPS 114 20-Module haben 20 A im summierten Modus
- (1) CPS 114 20-Modul + (1) CPS 114 10-Modul haben 16 A im summierten Modus

## **Problembehandlung**



## Problembehandlung

#### Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Tools und Ressourcen für die Problembehandlung von Ressourcen, Ladder Logic, E/A-Karten etc. Wenden Sie sich an den Support (siehe *S. 24*), wenn Sie weitere Informationen über E/A-Karten benötigen.

#### Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

| Abschnitt | Thema                         | Seite |
|-----------|-------------------------------|-------|
| C.1       | Allgemeine Problembehandlung  | 372   |
| C.2       | Statusworte für S901 und S908 | 380   |

## C.1 Allgemeine Problembehandlung

### Abschnittsübersicht

#### Übersicht

Die Problembehandlungs-Tools helfen, die Ausfallzeit zu reduzieren und verbessern die Kenntnisse Ihres Wartungspersonals über die Installation der Steuerung.

#### Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

| Thema                         | Seite |
|-------------------------------|-------|
| Isolieren von Fehlern         | 373   |
| Liste der manuellen Verfahren | 374   |
| Modbus Plus                   | 376   |
| Stoppcode-Fehleranalyse       | 377   |

## Isolieren von Fehlern

#### Isolieren von Fehlern

Fehler lassen sich in die folgenden vier Kategorien einteilen:

| Fehler               | Mögliche Ursachen/Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein-/Ausgangsfehler  | Dies ist der am häufigsten vorkommende Fehlertyp. Er tritt auf, wenn ein Stromkreis offen oder kurzgeschlossen ist oder eine elektrische oder mechanische Störung vorliegt. Üblicherweise treten diese Fehler in den Endgeräten und in der Verdrahtung zwischen dem E/A-Modul auf, an die bzw. das das Feldgerät angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                   |
| Steuerungsfehler     | Diese Fehler umfassen eine gestörte Steuerung oder eine falsche<br>Ladder Logic. Eine manuelle Überprüfung der Steuerung hilft bei<br>der Isolierung einer gestörten Steuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kommunikationsfehler | Modicon-Steuerungen kommunizieren mit dem E/A-Untersystem über dezentrale E/A-Prozessor-Kommunikationsnetze oder innerhalb von lokalen E/A-Stationen im Modbus-Untersystem. Es treten Fehler auf, wenn zwei Hardwarekomponenten die Kommunikation unerwartet unterbrechen oder die Kommunikation unverständlich wird.                                                                                                                                                                                                                 |
| Ungültiger Befehl    | <ul> <li>Wenn der Warnhinweis Befehl nicht gültig ohne Anmeldung angezeigt wird, führen Sie folgende Prüfungen durch:</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an der Steuerung angeschlossen ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass sich an der Steuerung, mit der Sie verbunden ist, kein anderer Anwender angemeldet hat.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kabel verwenden.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Kabel an den richtigen Port der Steuerung angeschlossen ist.</li> </ul> |
|                      | Wenden Sie sich an die Kundenbetreuung (siehe <i>S. 24</i> ) von Schneider Electric, wenn das Problem weiterhin besteht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Liste der manuellen Verfahren

#### Verfahren Eins

Steuerung konnte nicht mit ordnungsgemäßer Wechselstromversorgung und funktionsfähiger Sicherung gestartet werden:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Vergewissern Sie sich, dass die Steckbrücke der Spannungsversorgung korrekt auf den in den Steckplätzen montierten Steuerungen sitzt. |
| 2       | Überprüfen Sie, ob der Wahlschalter für die Eingangsleistung für die Versorgungsspannung richtig eingestellt ist.                     |
| 3       | Überprüfen Sie, ob alle Crimpanschlüsse und Schrauben an den Stromversorgungsklemmen fest sind.                                       |
| 4       | Überprüfen Sie die Sicherungen, wo diese relevant sind.                                                                               |

#### Verfahren Zwei

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine 38x/48x-Sicherung zu ersetzen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                               |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Entfernen Sie Speicher- und Stellmodule.                                                                                             |  |
| 2       | Entfernen Sie die 9 Schrauben, mit denen das Seitenteil befestigt ist (1/4-Zoll-Steckschlüssel).                                     |  |
| 3       | Entfernen Sie die Schrauben der Netzanschlusskabelabdeckung und die Kunststoff-Netzanschlusskabelabdeckung .                         |  |
| 4       | Entfernen Sie 2 freistehende Anschlusspole des Netzanschlusskabels (3/16-Zoll-Steckschlüssel).                                       |  |
| 5       | Entfernen Sie die Schrauben nahe dem Batteriefach.                                                                                   |  |
| 6       | Das Vorderteil der Steuerung kann nun von der Platine abgenommen werden. Die Sicherung befindet sich nahe dem Wechselstromanschluss. |  |
| 7       | Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung desselben Typs und derselben Größe.                                                  |  |

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine 68x/78x-Sicherung zu ersetzen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Entfernen Sie die 2 Flügelschrauben und die 2 Maschinenschrauben mit Startunterlegscheiben, wie in der Vorderansicht gezeigt.                                                                               |
| 2       | Entfernen Sie die kleine Abdeckung.                                                                                                                                                                         |
| 3       | Entfernen Sie die 4 Maschinenschrauben von der rückseitigen Abdeckung, und schieben Sie die Abdeckung 3 Zoll zurück. (Die rückseitige Exec-Abdeckung muss eventuell von der rechten Seite entfernt werden). |

| Schritt | Aktion                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | Schieben Sie den linken Teil vorsichtig nach hinten, um Zugriff auf die beiden Sicherungen zu erhalten. |
| 5       | Ersetzen Sie die durchgebrannten Sicherung durch Sicherungen desselben Typs und derselben Größe.        |

#### Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine P930/P933-Sicherung zu ersetzen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Schalten Sie die P930/P933-Spannungsversorgung ab.                                                                                   |
| 2       | Schalten Sie die Spannungsversorgung des Netzgeräts ab.                                                                              |
| 3       | Entfernen Sie die Spannungsversorgungsleitung vom P930/P933-<br>Stromversorgungsanschluss.                                           |
| 4       | Lösen Sei die Montageschrauben oben und unten an der Vorderseite des P930/P933, und ziehen Sie das P930/P933 aus dem Chassis heraus. |
| 5       | Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung desselben Typs und derselben Größe.                                                  |

#### Verfahren Drei

#### Anschluss an eine laufende Steuerung misslungen:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Kabel und die richtige Software verwendet wird.                                                                                                                                                                                              |
| 2       | Sind die Kommunikationsparameter auf dem Computer mit denen der Steuerung identisch?                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Überprüfen Sieden Kabelanschluss und die Anschlussstifte.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | Wenn Modbus Plus verwendet wird, vergewissern Sie sich, dass der Modbus Plus-Treibe installiert ist und die Modbus Plus Aktiv-LED an der SA85- oder PC85-Karte und an der Steuerung sechs Mal pro Sekunde blinken. (Die Modbus Plus Anzeige, die den normalen Betriebszustand angibt.) |
| 5       | Wenn dieses Kabel zum ersten Mal verwendet wird, dann überprüfen Sie das Kabel.                                                                                                                                                                                                        |

#### Verfahren Vier

Wenn Modbus Plus der gewählte Kommunikationsmodus ist, dann vergewissern Sie sich bitte, dass die Modbus Plus-Treibersoftware installiert ist. Sie können die in der Treiber-Suite enthaltenen Modbus Plus-Diagnose-Tools verwenden. Überprüfen Sie, ob die Modbus Plus Aktiv-LED sowohl an der Schnittstellenkarte (PCI85 oder SA85) und an der SPS blinken. Bei normalem Betrieb blinkt sie sechs Mal pro Sekunde.

#### Modbus Plus

Modbus Plus-Kommunikation für den Concept Exec Loader Sie müssen bei der Nutzung von Modbus Plus-Kommunikationen, wenn der Interrupt **nicht** 5C ist, die folgende Zeile zur Datei **modicon.ini**, die sich im Windows-Ordner befindet, hinzufügen:

Unter der Überschrift: [Ports]

MBP0 (oder MBP1) = interrupt 5D

#### Modbus Plus-Anzeige

An den meisten Modbus Plus-Geräten blinkt eine grüne LED in einem wiederholten Muster und gibt so den Kommunikationsstatus des Netzknotens an. Die Muster lauten:

| LED-Muster                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sechsmal<br>Blinken pro<br>Sekunde                  | Normaler Betriebszustand. Der Netzknoten empfängt den Token erfolgreich und leitet ihn weiter. Alle im Netzwerk in Betrieb befindlichen Netzknoten sollten auf diese Weise blinken.                                                                                                                                                                               |
| Einmal<br>Blinken pro<br>Sekunde                    | Der Netzknoten ist direkt nach dem Einschalten offline oder es ist ein anderer Netzknoten mit derselben Adresse im Netzwerk vorhanden (doppelte Adressen sind nicht zulässig). Der Netzknoten bleibt fünf Sekunden in diesem Zustand und versucht dann, in seinen normalen Betriebszustand zu gelangen.                                                           |
| Zweimal<br>Blinken, dann<br>zwei<br>Sekunden<br>AUS | Der Netzknoten hört, dass der Token zwischen anderen Netzknoten übergeben wird, empfängt den Token jedoch niemals. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung auf einen offenen oder kurzgeschlossenen Schaltkreis oder auf einen defekten Netzabschluss.                                                                                                              |
| Dreimal<br>Blinken, dann<br>1,7 Sekunden<br>AUS     | Der Netzknoten hört überhaupt keine anderen Netzknoten. Er fordert regelmäßig den Token an, aber er findet keinen anderen Knoten, um den Token zu übergeben. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung auf einen offenen oder kurzgeschlossenen Schaltkreis oder auf einen defekten Netzabschluss.                                                                    |
| Viermal<br>Blinken, dann<br>1,4 Sekunden<br>AUS     | Der Netzknoten hat eine gültige Nachricht von einem anderen Netzknoten gehört, der dieselbe Adresse wie dieser Netzknoten verwendet. Der Netzknoten verbleibt in diesem Status solange offline, wie er die doppelte Adresse hört. Wenn die doppelte Adresse fünf Sekunden lang nicht gehört wird, ändert der Netzknoten das Muster und blinkt einmal pro Sekunde. |

## Stoppcode-Fehleranalyse

## Stoppcode-Fehleranalyse

#### Bit-/Fehlerreferenz:

| Bit             | Fehler                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 (0001<br>Hex) | Ungültige<br>Konfiguration                                                              | Jemand oder etwas hat wahrscheinlich den Speicher der Steuerung verändert, und die Konfiguration ist für diese Steuerung nicht gültig. Der Fehler kann auch durch eine defekte Speicherplatine oder Executive-Paket oder durch das Einstecken einer falschen Speicher- oder Executive-Platine in eine Steuerung hervorgerufen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 (0002<br>Hex) | 984 A/B/X und 584 -<br>Sicherung<br>Prüfsummenfehler                                    | Die in einem Ausgangs-/Merkerbit und Register gespeicherten Informationen sind beschädigt. Um die beschädigten Informationen wiederherzustellen, muss das Programm neu geladen werden. Eine fehlerhafte Speicherplatine kann ebenfalls diesen Fehler verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 (0002<br>Hex) | Serie 984 -80 (984<br>A/B/X - einige<br>PROMS) Fehler<br>Gesperrtes E/A-/<br>Merker-Bit | Normalerweise hervorgerufen durch den Versuch, die<br>Steuerung im optimierten Modus mit deaktivierten digitalen<br>Kanälen zu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 (0004<br>Hex) | Logik-<br>Prüfsummenfehler                                                              | Die berechnete Benutzerlogik-Prüfsumme stimmt nicht mit der gespeicherten Prüfsumme überein. Dies kann durch eine ungültige Speicheränderung oder durch eine fehlerhafte Speicherplatine verursacht werden. Laden Sie das Programm erneut. Dieser Fehler tritt ebenfalls auf, wenn der ASCII-Bereich falsch geladen wurde. Wenn das erneute Laden misslingt, initialisieren Sie den ASCII-Bereich. Versuchen Sie als letzten Ausweg den Austausch der Speicherplatine.                                                                                                                                                                            |
| 3 (0008<br>Hex) | Ungültiger<br>Eintragstyp                                                               | Dieser Fehler tritt normalerweise auf, wenn die Steuerung geladen wird. Dieser Fehler kann durch das Laden oder Verlagern eines Programms von einer Maschine, die eine DX-Anweisung unterstützt, die von der Zielmaschine nicht unterstützt bzw. nicht in ihr konfiguriert ist, verursacht werden. Der Fehler tritt beispielsweise auf, wenn ein Programm mit einem HSBY-Funktionsblock in einen 984 verlagert wird, der nicht für einen HSBY konfiguriert ist. Er kann auch durch das Laden eines auf einer 24-Bit-Maschine geschriebenen Programms in eine 16-Bit-Maschine verursacht werden, d.h. durch Angabe einer Konstante größer als 999. |

| Bit             | Fehler                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 (0010<br>Hex) | S908 RIO-<br>Kommunikationsba<br>ugruppenstörung<br>oder Dezentrale<br>E/A-Option<br>fehlgeschlagen | <ul> <li>Ursachen:</li> <li>Eine fehlerhafte S908 RIO-Platine (ersetzen Sie die Platine)</li> <li>Ungültige Platinenkonfiguration im 984 (z.B. das falsche PROM-Paket)</li> <li>Konfigurieren für mehr als eine E/A-Station und nichts mit der S908 verknüpfen</li> <li>Karten, die im Traffic Cop enthalten aber nicht im Feld vorhanden sind, oder Karten im Feld, die nicht mit dem Traffic Cop übereinstimmen.</li> <li>Gleichzeitiges Einschalten einer intelligenten E/A-Karte (B984) und des 984</li> <li>Versuch, ein HSBY-System zu starten, ohne dass die S908-Karten miteinander verbunden sind.</li> <li>Eventuell ist ein Ab- und Wiederzuschalten der Stromversorgung der Steuerung erforderlich, um diesen Fehler zu beheben.</li> </ul> |
| 5 (0020<br>Hex) | 984 A/B/X und 584<br>CPU<br>Diagnosefehler                                                          | Die CPU-Platine ist defekt und muss ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 (0020<br>Hex) | Serie 984 -80<br>Tabelle für falsches<br>Ausgangs-/<br>Merkerbit                                    | Die in der Logik vorhandenen Ausgangs-/Merkerbits stimmen nicht mit denen in der verwendeten Tabelle überein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 (0040<br>Hex) | Fehler der Echtzeit-<br>Uhr                                                                         | Die CPU-Platine ist defekt und muss ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 (0080<br>Hex) | Watchdog-Zeit<br>abgelaufen                                                                         | Dieses Bit wird normalerweise in Verbindung mit einem anderen gesetzt. Es zeigt häufig ein zu großes Datenübertragungsprogramm an. Die Logik wird nicht schnell genug ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (0090<br>Hex)   | Echte E/A-Option fehlgeschlagen                                                                     | Überprüfen Sie, ob die S908-Karte richtig installiert ist und dass ihre Bereitschaftsanzeige-LED permanent leuchtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 (0100<br>Hex) | Kein Logikende<br>oder ungültige<br>Anzahl von<br>Segmenten                                         | Dieser Fehler tritt üblicherweise auf, wenn ein Gerät nach dem unvollständigen Laden eines Programms eingeschaltet wird. Führen Sie den Ladevorgang erneut durch oder wählen Sie ein anderes Programm.  Hinweis: Dieser Fehler kann angezeigt werden, wenn Sie das System erstmalig konfigurieren, bevor Sie irgendeine Logik programmiert haben. Dies ist kein schwerer Fehler. Das System kann das Logikende nicht finden, da keine Logik vom primären zum Standby-Status programmiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bit                 | Fehler                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 (0200<br>Hex)     | 984 A/B/X und 584<br>Signalspeicherprüfu<br>ng fehlgeschlagen              | Die kontinuierlich durchgeführte Diagnose ist misslungen.<br>Ersetzen Sie den RIO-Prozessor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 (0200<br>Hex)     | Serie 984 -80<br>Ungültige<br>Stromabfall-<br>Prüfsumme                    | Schalten Sie die Stromversorgung der Steuerung ab und wieder ein, um den Fehler zu beheben, oder starten Sie die Steuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10<br>(0400<br>Hex) | Netzwerkstart (Start<br>of network, SON)<br>hat Segment nicht<br>gestartet | Eine falsche Programmierung durch ein Programmiergerät oder ein Softwarepaket ist normalerweise der Grund für einen Netzwerk-Startfehler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11<br>(0800<br>Hex) | Tabelle Ungültiger<br>Segmentverwalter                                     | Der Segmentverwalter wurde falsch programmiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12<br>(1000<br>Hex) | Ungültiger<br>peripherer Eingriff                                          | Dieser Fehler wurde durch einen Versuch, das<br>Stoppzustandswort des Systems zu löschen, hervorgerufen.<br>Ein Programmiergerät hat den Speicher auf unzulässige<br>Weise geändert.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13<br>(2000<br>Hex) | Undefinierter Status                                                       | Das Modul 984 wurde nicht erfolgreich konfiguriert. Dieses<br>Bit kann in Verbindung mit anderen Flags gesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14<br>(4000<br>Hex) | 984B und 584 Paritätsfehler im Erweiterungs- speicher                      | Diese Fehlermeldung bezieht sich ausschließlich auf das<br>Modul 984B oder den Erweiterungsspeicher 584. Laden Sie<br>den Speicher erneut. Wenn das Problem hierdurch nicht<br>beseitigt wird, ersetzen Sie die Speicherplatine.                                                                                                                                                                                                             |
| 14<br>(4000<br>Hex) | Serie 984 -80 Traffic<br>Cop-Fehler                                        | Dieser Fehler wird normalerweise hervorgerufen, wenn mehr als eine E/A-Station konfiguriert wird und sich kein S908 dezentraler E/A –Prozessor im Steuerungsrack befindet. Dieser Fehler wird auch durch zu viele im Traffic Cop enthaltene Kanäle (zulässig sind 512 Eingänge und 512 Ausgänge je E/A-Station) hervorgerufen oder ausgelöst, wenn im Traffic Cop mehr Karten enthaltenen sind, als physikalisch vorhanden sind (Micro 984). |
| 15<br>(8000<br>Hex) | Peripherie-Port-<br>STOP                                                   | Diese Meldung zeigt nur an, dass die SPS gestoppt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## C.2 Statusworte für S901 und S908

#### Auf einen Blick

#### Überblick

Bei den beiden Steuerungen S901 und S908 befinden sich die ersten 11 Statusworte immer an der absoluten Speicheradresse 65-6F hex. Zeiger geben die absolute Speicherzelle der verbleibenden Worte an. Ein Zeiger für den Start der Statusinformationen befindet sich immer an der Adresse 6F hex.

#### Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

| Thema                                      | Seite |
|--------------------------------------------|-------|
| ASCII-Meldungsstatus                       | 381   |
| Fehler an Kabel A                          | 382   |
| Fehler an Kabel B                          | 383   |
| Kommunikationsstatus                       | 384   |
| SPS-Zustand                                | 386   |
| SPS-Status                                 | 387   |
| EOL (Logikende)-Zeiger                     | 388   |
| Globale Fehler                             | 389   |
| S911 Hot Standby-Status (S908)             | 390   |
| Lokale Stationskommunikationsfehler (S908) | 391   |
| Maschinenkonfiguration                     | 392   |
| Modul-Funktionsfähigkeit                   | 393   |
| Anzahl von Segmenten                       | 395   |
| Statuswort-Zeigertabelle                   | 396   |
| RIO Timeout                                | 397   |
| Run/Load/Debug-Status                      | 398   |
| S901/J200 Status                           | 399   |
| S908 Fehler                                | 400   |
| Stoppcode                                  |       |

## **ASCII-Meldungsstatus**

# Wort 6D Hex (109 Dezimal)

Dieses Wort spiegelt den Status der ASCII-Meldungsdatenbank wieder. In diesem Wort gesetzte Bits zeigen an, dass während der Erstellung oder Bearbeitung von ASCII-Meldungen Fehler aufgetreten sind.



#### Fehler an Kabel A

#### Fehler an Kabel A

Dieses Wort speichert den Kommunikationsstatus für das Kabel A und das Kabel B. Kabel A ist das Hauptkabel, das den dezentralen E/A-Prozessor mit der dezentralen E/A-Schnittstelle verbindet.

| Statuswort | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173        | <ul> <li>Die Zählung der Datenblockgrößen- und DMA-Überlauffehler.</li> <li>Das höherwertige Byte stelle eine Zählung der Kabel A-Datenblockgrößenfehler dar. Diese gibt an, dass die Länge der Datenmeldung falsch war.</li> <li>Das niederwertige Byte stelle eine Zählung der DMA-Empfänger-Überlauffehler dar. Dies zeigt an, dass die Hardware über mehr zu sendende Daten verfügte als erforderlich.</li> </ul> |
| 174        | Der Kabel A-LAN-Empfänger-Fehlerzähler und die ungültige<br>Stationsempfangszählung auf Kabel A. Dies zeigt ein Kabel- oder<br>Rauschproblem zu einer E/A-Station an. Die E/A-<br>Stationskommunikationsfehler (173) sollten untersucht werden, um<br>festzustellen, welche E/A-Station Probleme hat.                                                                                                                 |
| 175        | Der zuletzt empfangene LAN-Fehlercode für Kabel A. Die LAN-Hardware hat beim Empfang einer Meldung einen Fehler erkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

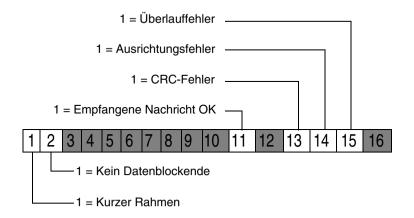

### Fehler an Kabel B

#### Fehler an Kabel B

Kabel B ist das sekundäre oder redundante Kabel, das den dezentralen E/A-Prozessor mit der dezentralen E/A-Schnittstelle verbindet (optionale redundante Kabel).

| Statuswort | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176        | <ul> <li>Die Zählung der Datenblockgrößen- und DMA-Überlauffehler.</li> <li>Das höherwertige Byte stelle eine Zählung der Kabel B-Datenblockgrößenfehler dar. Diese gibt an, dass die Länge der Datenmeldung falsch war.</li> <li>Das niederwertige Byte stelle eine Zählung der DMA-Empfänger-Überlauffehler dar. Dies zeigt an, dass die Hardware über mehr zu sendende Daten verfügte als erforderlich.</li> </ul> |
| 177        | Der Kabel B-LAN-Empfänger-Fehlerzähler und die ungültige<br>Stationsempfangszählung auf Kabel B. Dies zeigt ein Kabel- oder<br>Rauschproblem zu einer E/A-Station an. Die E/A-<br>Stationskommunikationsfehler (173) sollten untersucht werden, um<br>festzustellen, welche E/A-Station Probleme hat.                                                                                                                 |
| 178        | Der zuletzt empfangene LAN-Fehlercode für Kabel B. Die LAN-Hardware hat beim Empfang einer Meldung einen Fehler erkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

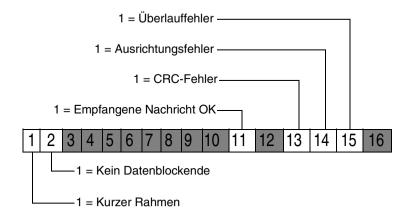

#### Kommunikationsstatus

## Kommunikations -status 1/2 (S901)

Das dezentrale E/A-Kommunikationsstatuswort 1 zeigt Fehler und den normalen Betrieb des bezeichneten Kanalpaares an. Unter normalen Betriebsbedingungen sollte das niederwertige Byte zählen und der obere Teil des Bytes sollte mit dem unteren Teil des Bytes übereinstimmen.

Jegliche im oberen Byte gesetzte Bits zeigen einen Fehlerzustand für das Kanalpaar an. Beachten Sie, dass ein getrenntes Kanalpaar oder ein Kanalpaar, das nicht vorhanden ist, die verwaltete Funktion auf 001 setzt (Neustart - Kommunikations-Reset).

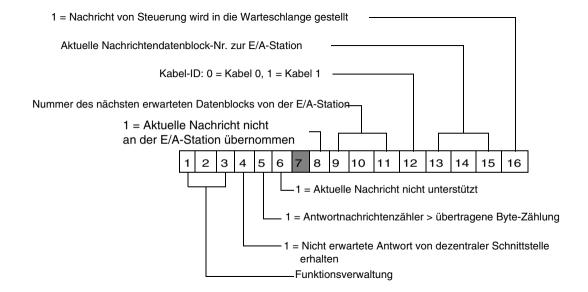

#### Funktionsverwaltung:

| Binärzahl | Beschreibung                    |
|-----------|---------------------------------|
| 000       | Normale E/A                     |
| 001       | Neustart (Kommunikations-Reset) |
| 010       | Neustart (Applikations-Reset)   |
| 100       | Sperren                         |

## Kommunikations -status 2/2 (S901)

Das dezentrale E/A-Kommunikationsstatuswort 2 zeigt Fehler und die Wiederholzählung für Kommunikationsunterbrechungen. Wenn die Kommunikation mit dem Kanalpaar unterbrochen wird, wird das entsprechende Fehlerbit gesetzt und der Wiederholungszähler inkrementiert. Wenn der Wiederholungszähler den Höchstwert erreicht, werden andere Anzeigen aktiviert.

Die Modul-Health wird als **0** angezeigt. Wenn die Kommunikation wiederhergestellt ist, werden dieser Fehlerzähler und dieses Fehlerwort nicht gelöscht. Die einzige Methode zum Löschen dieses Wortes ist die Ab- und Wiedereinschaltung der Spannungsversorgung der Steuerung oder die Auslösung eines Start- und Stoppbefehls.



#### SPS-Zustand

Steuerung S908 -Wort 65 Hex (101 Dezimal) Das Steuerungsstatuswort zeigt Informationen bezüglich des Status und der Größe der Steuerung. Ein Status ist ein Zustand, der entweder für die Lebensdauer der Steuerung (16-Bit vs. 24-Bit) oder durch externe Ereignisse (Speicherschutz) gesetzt wird. Die oberen Bits haben keine Bedeutung für 984/S908 oder -80 -85 Steuerungen. Das AC-Strombit ist immer an, da sonst keine Überwachung möglich wäre. Das Verkleinerungsflag zeigt Steuerungen mit < 4K Logikspeicher an. Einige Micro 984-Steuerungen zeigen eine 0 für einen Batterieausfall an. Das 16-Bit Benutzerlogikbit zeigt Steuerungen an, die 2048 Referenzen unterstützen. (Die Steuerungen 984B und 780/785 sind 24-Bit-Steuerungen.)

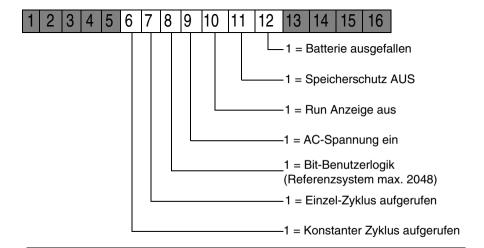

Steuerung S901 -Wort 65 Hex (101 Dezimal) Das Steuerungsstatuswort zeigt Informationen bezüglich des Status und der Größe der Steuerung. Ein Status ist ein Zustand, der entweder für die Lebensdauer der Steuerung (16-Bit vs. 24-Bit) oder durch externe Ereignisse (Speicherschutz) gesetzt wird. Das AC-Strombit ist immer an, da sonst keine Überwachung möglich wäre. Das Verkleinerungsflag zeigt Steuerungen mit < 4K Logikspeicher an. Das 16-Bit Benutzerlogikbit zeigt Steuerungen an, die 2048 Referenzen unterstützen. (Die Steuerungen 984B und 584 Level 4 sind 24-Bit-Steuerungen.)

| D0 | Reserviert                |
|----|---------------------------|
| D1 | Offline-Modus schalten    |
| D2 | Datenaustausch aktivieren |
| D3 | Betriebsart               |

#### SPS-Status

Steuerungen S908 und S901 -Wort 67 (103 Dezimal) Die Steuerungsstatusworte geben bestimmte Zustände der Maschine. Ein Status ist ein Zustand, der sich während des Betriebs der Steuerung ändert - normalerweise durch ein internes Ereignis.

Wort 3 (4xxxx + 2) - Allgemeiner Steuerungsstatus:



## EOL (Logikende)-Zeiger

# Wort 6B Hex (107 Dezimal)

Diese Speicherzelle enthält den Logikende-Zeiger. Der Logikende-Zeiger enthält die hexadezimale Adresse des Endes der Benutzerlogik.



### Globale Fehler

#### Globale Fehler

| Statuswort | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179        | <ul> <li>Der globale Kommunikationsstatus. Dieses Wort speichert den Kommunikationsstatus für das Kabel A und das Kabel B.</li> <li>Kabel A ist das Hauptkabel, das den dezentralen E/A-Prozessor mit der dezentralen E/A-Schnittstelle verbindet.</li> <li>Kabel B ist das optionale sekundäre oder redundante Kabel. Die gespeicherten speziellen Informationen sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.</li> </ul> |
| 180        | Globaler, kumulativer Fehlerzähler für Kabel A.  Höherwertiges Byte - Datenblockfehlerzählung  Niederwertiges Byte - Keine Antwortzählung  Die hier gezählten Fehler führen dazu, dass die Fehlerzähler in Fehler an Kabel A (168) inkrementiert werden.                                                                                                                                                                      |
| 181        | Globaler, kumulativer Fehlerzähler für Kabel B.  Höherwertiges Byte - Datenblockfehlerzählung  Niederwertiges Byte - Keine Antwortzählung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Die hier gezählten Fehler führen dazu, dass die Fehlerzähler in Fehler an Kabel B (169) inkrementiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

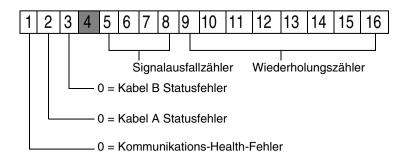

Hinweis: Es ist möglich, dass die Bits 2 und 3 1 sind und Bit 1 0 Kabel (171) sind.

## S911 Hot Standby-Status (S908)

# Wort 66 Hex (102 Dezimal)

Der Hot Standby-Status ist gültig, wenn ein Redundanzsystem vorhanden ist. Er zeigt an, wenn das Gerät vorhanden und OK meldet, und das Wort gibt ebenfalls an, ob das Gerät die Primär- oder Sekundärsteuerung ist.

Wort 4 (4xxxx + 3) - S911/R911 Hot Standby-Status



#### Systemstatus:

| Binärzahl | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 01        | Offline      |
| 10        | Primär       |
| 11        | Sekundär     |

## Lokale Stationskommunikationsfehler (S908)

## Statusworte 182-184

Die Statusworte 182 bis 184 zeigen den Status der lokalen Stationskommunikationsfehler (wenn eine lokale E/A-Station vorhanden ist). Die erste E/A-Station kann abhängig vom verwendeten Steuerungstyp eine lokale E/A-Station sein oder nicht.

| Statuswort | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182        | Der Health- und Wiederholungs-Gesamtzähler für die lokale E/A-Station. Wenn das höchstwertige Bit nicht 1 ist, dann liegen Modul-Health (166)-Fehler in der lokalen E/A-Station vor.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 183        | Die Ourbus-Fehlerzählung für die lokale E/A-Station. Wenn die Zählung inkrementiert wird, liegen Fehler in der lokalen E/A-Station vor. Diese können durch ungültige Informationen im Traffic Cop, ein nicht funktionsfähiges Modul in der lokalen E/A-Station oder eine Nichtübereinstimmung zwischen dem Traffic Cop und dem Modul, das sich in einem Steckplatz in der lokalen E/A-Station befindet, hervorgerufen werden. |
| 184        | Die Ourbus-Wiederhol-Zählung für die lokale E/A-Station. Unter normalen Betriebsbedingungen sollte nur das Bit Alle Module funktionsfähig gesetzt sein.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

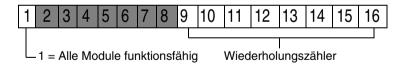

#### Maschinenkonfiguration

## Wort 61 Hex (97 Dezimal)

Dieser Bildschirm zeigt die Optionen, die für die angeschlossene Steuerung vorhanden sind. Zu diesen Optionen gehören dezentrale E/A (S908 Prozessor), Modbus II, Hot Standby, dezentraler Steuerungsprozessor (Distributed Control Processor) (D908) und Koprozessoren. Er gibt außerdem an, ob die Uhrzeit-Option für diese Steuerung verfügbar ist oder nicht, und zeigt die Größe des dezentralen E/A-Adapters an.

**Hinweis**: Einige Versionen des dezentralen S908 E/A-Prozessors unterstützen nur 6 dezentrale E/A-Stationen. Eine **1** zeigt an, dass eine Option vorhanden ist.

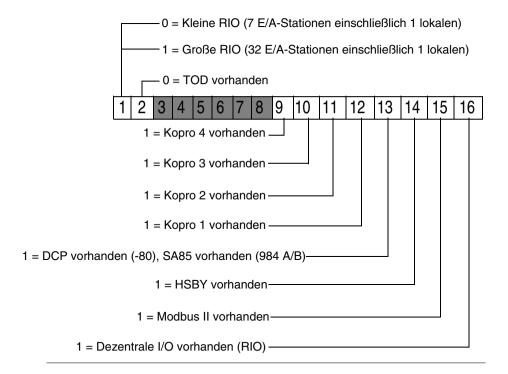

### Modul-Funktionsfähigkeit

#### S908-Steuerung

Die Modul-Funktionsfähigkeit-Statusinformationen bestehen aus bis zu 160 Wörtern. Es wird ein einziges Bit verwendet, um den Funktionsfähigkeitsstatus eines einzelnen Moduls anzugeben. Eine binäre 1 bedeutet, dass das Modul OK ist. Jeder E/A-Station im E/A-Untersystem sind fünf Worte zugeordnet, die den Status des E/A-Moduls angeben. Jedes dieser fünf Worte enthält den E/A-Modulstatus eines einzelnen Racks innerhalb der E/A-Station. Das höchstwertige Bit zeigt den Status des Moduls in Steckplatz 1. Der Modulstatus des Moduls in Steckplatz 2 wird durch das Bit zur unmittelbaren Rechten des höchstwertigen Bits angegeben.

Ein funktionsfähiges E/A-Modul muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Der angegebene Steckplatz muss im Traffic Cop konfiguriert sein.
- Der Steckplatz muss das im Traffic Cop angegebene Modul enthalten.
- Es muss eine gültige Kommunikation zwischen dem Modul und der Schnittstelle bestehen.
- Es muss eine gültige Kommunikation zwischen dem Schnittstellenmodul und der Steuerung bestehen.



**Hinweis:** Wenn ein Modul im Traffic Cop konfiguriert und aktiv ist, dann ist das Bit auf 1 gesetzt.

## **A WARNUNG**

#### Ungültiger Status des Funktionsfähigkeitsbits

Bei Systemen, die J890/J892s mit PROM Revision 1000 verwenden, ist der Status von Steckplatz 1 das niederwertigste Bit. Bei J890/J892s mit PROM-Revisionen über 1000 ist der Status von Steckplatz 1 immer noch das höchstwertige Bit. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Programm das Funktionsfähigkeitsbit in Übereinstimmung mit der PROM-Revision nutzt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Tod, Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben!

#### S901-Steuerung

Die E/A-Modul-Funktionsfähigkeit-Statusinformationen bestehen aus Worten, welche die Modul-Funktionsfähigkeit für Kanalpaare angeben. Jedes Wort steht für 2 Kanäle. Die Worte sind außerdem in Eingangs- und Ausgangsmodule unterteilt. Es wird ein einziges Bit verwendet, um den Funktionsfähigkeitsstatus eines einzelnen Moduls anzugeben.

Wenn der Steckplatz im Traffic Cop gesperrt ist, dann wird das Bit auf 0 gesetzt. Wenn der Steckplatz ein Eingangsmodul enthält, dann wird das Bit auf 1 gesetzt. Dies ist nicht der Fall, wenn das Kommunikationsstatuswort 2/2 (183) einen Fehler anzeigt.

Wenn der Steckplatz ein Ausgangsmodul enthält und wenn die Aktiv-LED leuchtet, dann wird dieses Bit auf 1 gesetzt. Wenn die Aktiv-LED aus ist, dann wird dieses Bit auf 0 gesetzt. Es ist üblich, die Statusanzeige für einen Ausgangssteckplatz so zu setzen, dass er zwischen 0 und 1 umschaltet, wenn dieser aktiv und funktionsfähig ist

Das obere Byte enthält den Status der unteren Kanalnummer des Kanalpaars (zum Beispiel Kanal 1 für das Kanalpaar 1/2). Das untere Byte enthält den Status der höheren Kanalnummer des Kanalpaars. Jedes Byte zeigt den Zustand der Steckplätze 1 bis 8 des Kanals. Das höchstwertige Bit des Kanals zeigt Steckplatz 1 und das niederwertigste Bit zeigt den Status von Steckplatz 8.

Statuswort Nr. 012: E/A-Station Nr. 01/01 Back Nr. 1/5

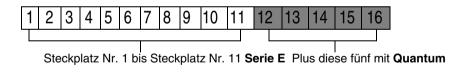

## **Anzahl von Segmenten**

# Wort 6A Hex (106 Dezimal)

Dieses Wort, das die Anzahl der E/A-Austauschknoten plus 1 (für das Logikende) enthält, wird während des Einschaltens bestätigt. Wenn die Aussage nicht wahr ist, wird der Stoppcode 0100 generiert.



## Statuswort-Zeigertabelle

#### Beschreibung

Die Adresse in 6F zeigt auf eine Zeigertabelle, die 76 Worte lang ist. Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass diese 76 Worte lange Tabelle eine Tabelle von Adresszeigern für den 75 Worte langen Systemstatusbereich ist.

# **RIO Timeout**

# Wort 6B Hex (108 Dezimal)

Dieses Wort enthält den konstanten Remote E/A-Timeout und ein Bit, das anzeigt, ob ein redundantes Kabel vorliegt.

Hinweis: Kabel A und Kabel B werden für Remote E/A Kommunikation eingesetzt.



# Run/Load/Debug-Status

# Wort 6E Hex (110 Dezimal)

Dieses Wort ist eine Modusanzeige für 984-Steuerungen. Der Load-Modus wird für das Laden eines Programms in die Steuerung verwendet. Der Run-Modus zeigt an, dass die Steuerung im optimierten Modus gestartet wurde (während des Betriebs ist keine Bearbeitung zulässig). Der Debug-Modus ist der normale Betriebsmodus für eine Steuerung. In diesem Modus ist die Netzwerkbearbeitung möglich, während die Steuerung läuft.



# S901/J200 Status

# Wort 68 Hex (104 Dezimal)

Dieses Wort gibt den Status des dezentralen E/A-Prozessors an. Die oberen 4 Bits sollten unter normalen Betriebsbedingungen auf "0" gesetzt sein. Ein Fehler zeigt eine Störung des dezentralen E/A-Prozessors an.



#### RIO-Fehlerstatus:

| Binärzahl | Beschreibung                                   |  |
|-----------|------------------------------------------------|--|
| 000       | RIO hat nicht geantwortet                      |  |
| 001       | Keine Antwort über Prüfschleife                |  |
| 010       | Fehlgeschlagene Prüfschleifen-Datenprüfung     |  |
| 011       | Timeout während des Wartens auf Antwort        |  |
| 100       | RIO hat nicht die gesamte Nachricht übernommen |  |

# S908 Fehler

### S908 Fehler

Dieses Wort ist der S908 Startfehlercode. Dieses Wort ist bei einem laufenden System immer 0000. Wenn ein Fehler auftritt, startet die Steuerung nicht und generiert ein Stoppcode-Systemfehler von 4000.

| Anzahl                                   | Beschreibung                                   | Anzahl | Beschreibung                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 1                                        | Ungültige Traffic Cop-Länge                    | 23     | Ungültige Anzahl von<br>Eingangsbytes              |
| 2                                        | Ungültige RIO-<br>Verbindungsnummer            | 25     | Ungültige erste Referenznummer                     |
| 3                                        | Ungültige Anzahl von Stationen                 | 26     | Ungültige zweite Referenznummer                    |
| 4                                        | Ungültige Traffic Cop-Prüfsumme                | 27     | Keine Eingangs- oder<br>Ausgangsbytes              |
| 10                                       | Ungültige E/A-Station-Deskriptor-<br>Länge     | 28     | E/A-/Merker-Bit nicht an der 16-Bit-<br>Begrenzung |
| 11                                       | Ungültige E/A-Stationsnummer                   | 30     | Ungepaarte, ungerade<br>Ausgangsbaugruppe          |
| 12                                       | Ungültige Stationshaltezeit                    | 31     | Ungepaarte, ungerade<br>Eingangsbaugruppe          |
| 13                                       | Ungültige ASCII-Portnummer                     | 32     | Ungleiche, ungerade<br>Baugruppenreferenz          |
| 14                                       | Ungültige Anzahl von Baugruppen in E/A-Station | 33     | 1xxxx-Referenz nach 3xxxx-<br>Register             |
| 15                                       | Station bereits konfiguriert                   | 34     | Leerbaugruppenreferenz bereits verwendet           |
| 16                                       | Port bereits konfiguriert                      | 35     | 3xxxx-Baugruppe ist keine<br>Leerbaugruppe         |
| 17                                       | Mehr als 1024 Ausgänge                         |        | 4xxxx-Baugruppe ist keine<br>Leerbaugruppe         |
| 18                                       | Mehr als 1024 Eingänge                         |        | Leerbaugruppe, dann echte 1xxxx-Baugruppe          |
| 20                                       | Ungültige Baugruppensteckplatz-<br>Adresse     | 41     | Echte, dann 1xxxx-Leerbaugruppe                    |
| 21                                       | Ungültige Baugruppenträger-<br>Adresse         | 42     | Leerbaugruppe, dann echte 3xxxx-Baugruppe          |
| 22 Ungültige Anzahl von<br>Ausgangsbytes |                                                | 43     | Echte, dann 3xxxx-Leerbaugruppe                    |

# Stoppcode

Steuerung S908 -Wort 69 Hex (105 Dezimal) Dieses Wort enthält einen Stoppcode, der beschreibt, welche Art von Stoppzustand (falls vorhanden) der Maschine vorliegt. Eine 1 im höchstwertigen Bit zeigt an, dass die Steuerung nicht läuft. Jedes andere 1-Bit zeigt einen Fehler an. Es sind mehrere Fehler möglich. Für eine ausführliche Erklärung der Stoppcodes, siehe *S. 377*.

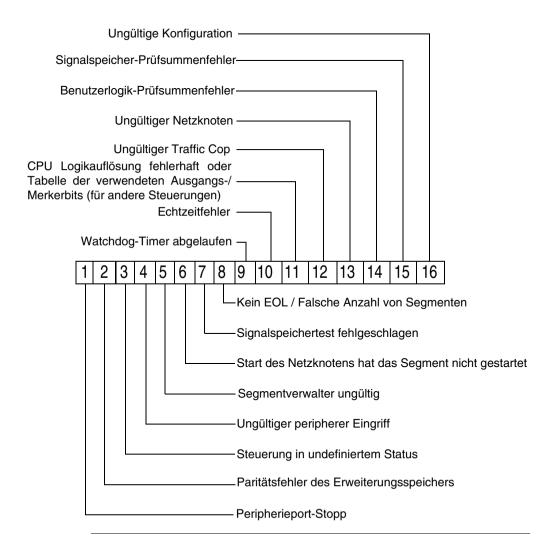

Steuerung S901 -Wort 69 Hex (105 Dezimal) Dieses Wort enthält einen Stoppcode, der beschreibt, welche Art von Stoppzustand (falls vorhanden) der Maschine vorliegt. Eine 1 im höchstwertigen Bit zeigt an, dass die Steuerung nicht läuft. Jedes andere 1-Bit zeigt einen Fehler an. Es sind mehrere Fehler möglich. Für eine ausführliche Erklärung der Stoppcodes, siehe *S. 377*.

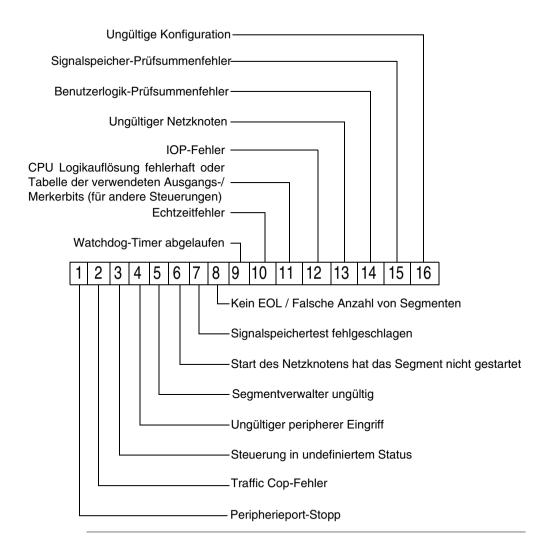

# Bearbeiten von DIF-Dateien mit Microsoft Excel



#### Bearbeiten von .DIF-Dateien in Microsoft Excel.

#### Übersicht

Wenn Excel eine .dif-Datei importiert, wandelt es die Steuerungsadressen in der ersten Spalte der Datenbank in numerische Werte um, die ProWORX 32 nicht lesen kann. Excel vertauscht außerdem die Reihen und Spalten der Datenbank im Header der .dif-Datei. Wenn Sie diese Probleme nicht beheben, tritt ein Fehler auf, wenn Sie eine .dif-Datei wieder in ProWORX 32 importieren, nachdem Sie sie in Microsoft Excel geändert haben.

Wenn Sie Dokumentation in Excel bearbeiten möchten, befolgen Sie diese sieben Schritte:

#### Schritt 1

Stellen Sie die Größe der Deskriptorfelder für Microsoft Excel ein.

| Schritt | Aktion                                                                            |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt. |  |
| 2       | Klicken Sie auf Eigenschaften.                                                    |  |
| 3       | Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Dokumentation</b> .                          |  |
| 4       | Geben Sie 9 in das Feld <b>Gesamtzahl von Deskriptorzeilen</b> ein.               |  |
| 5       | Klicken Sie auf <b>OK</b> , um die Änderungen zu speichern.                       |  |

#### Schritt 2

Exportieren Sie Ihr ProWORX 32 Projekt als DIF-Datei.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                          |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projek                                                                                                 |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Dokumentation exportieren</b> .                                                                                                                              |  |
| 3       | Blättern Sie im Dialogfeld <b>Zieldatei wählen</b> zu dem entsprechenden Ordner, und klicken Sie auf einen Dateinamen, der in das Feld <b>Dateiname</b> eingegeben werden soll. |  |
| 4       | Klicken Sie auf Öffnen, um die Dokumentation zu exportieren.                                                                                                                    |  |

# Schritt 3 Öffnen und bearbeiten Sie die Dokumentation in Microsoft Excel.

| Schritt                                                                | Aktion                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | Öffnen Sie die .dif-Datei in Microsoft Excel.                       |
|                                                                        | Die Zahl in Spalte A gibt an, welche Steuerungsadresse in der Reihe |
| beschrieben wird. Der Buchstabe in Spalte B gibt an, welche Informatio |                                                                     |
|                                                                        | nächsten Felder in der Reihe enthalten:                             |
|                                                                        | D: Deskriptoren 1 bis 9 in Spalten C bis K.                         |
|                                                                        | <ul> <li>S: Kurzkommentare 1 bis 4 in Spalten C bis F.</li> </ul>   |
|                                                                        | L: Linearisierungsnummer von langen Kommentaren in Spalte C.        |
|                                                                        | T: Seitentitel in Spalte C                                          |
| 2                                                                      | Ändern Sie die Dokumentation.                                       |

# Schritt 4 Wandeln Sie die Steuerungsadressen von Zahlen in Text um.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Suchen Sie in der Tabelle eine freie Spalte. Diese temporäre Spalte enthält während des Umwandlungsvorgangs Informationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2       | Geben Sie im ersten Feld der freien Spalte ein: =TEXT(A1,"00000"). Diese Formel wandelt einen numerischen Wert in Feld A1 in einen Textwert um, den ProWORX 32 lesen kann. Wenn Sie die <b>Eingabetaste</b> drücken, wird der Textwert in dem Feld angezeigt, in das Sie die Formel eingegeben haben.                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3       | Klicken Sie auf das Feld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4       | Klicken Sie in Excel auf <b>Bearbeiten</b> → <b>Kopieren</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5       | Markieren Sie die temporäre Spalte, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken. Beispiel: Wenn Sie die TEXT-Formel in das erste Feld der Spalte M eingeget haben, wählen Sie jetzt die gesamte Spalte M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6       | Klicken Sie in Excel auf <b>Bearbeiten</b> → <b>Einfügen</b> .  Ergebnis: Daraufhin wird die TEXT-Formel, die Sie im ersten Feld in der temporären Spalte kopiert haben, in alle anderen Felder in der Spalte eingefügt. Klicken Sie auf <b>Ja</b> , wenn eine Meldung angezeigt wird, in der Sie gewarnt werden, dass Sie diesen Vorgang nicht rückgängig machen können. Die temporäre Spalte enthält jetzt die gleichen Werte wie Spalte A, die jedoch als Text und nicht als Zahlen konfiguriert sind. |  |
| 7       | Klicken Sie noch einmal die gesamte temporäre Spalte an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 8       | Klicken Sie in Excel auf <b>Bearbeiten</b> → <b>Kopieren</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 9       | Klicken Sie auf Spalte A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 10      | Klicken Sie in Excel auf <b>Bearbeiten</b> → <b>Inhalte einfügen</b> , und klicken Sie dann auf <b>Werte</b> . Die numerischen Werte in Spalte A werden nun durch die Textwerte aus der temporären Spalte ersetzt. Klicken Sie auf <b>Ja</b> , wenn eine Warnung angezeigt wird, die Sie darauf hinweist, dass der Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.                                                                                                                                          |  |

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11      | Klicken Sie auf die gesamte temporäre Spalte.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 12      | Klicken Sie in Excel auf <b>Bearbeiten</b> $\rightarrow$ <b>Löschen</b> , und klicken Sie dann auf <b>Alles</b> . Die Werte in der temporären Spalte werden gelöscht. Klicken Sie auf <b>Ja</b> , wenn eine Meldung angezeigt wird, in der Sie gewarnt werden, dass Sie diesen Vorgang nicht rückgängig machen können. |  |

#### Schritt 5

# Exportieren Sie die Microsoft Excel-Tabelle als DIF-Datei.

| Schritt | Aktion                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Speichern Sie die bearbeitete Datenbank als .dif-Datei. |

#### Schritt 6

# Korrigieren Sie die Reihen und Spalten im DIF-Header.

| Schritt | Aktion                                                                 |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Öffnen Sie die .dif-Datei in einem Text-Editor (Notepad oder Wordpad). |  |
| 2       | Vertauschen Sie die Werte VECTORS und TUPLES im Header der .dif-Datei. |  |
| 3       | Speichern Sie die bearbeitete Datenbank als ASCII .dif-Datei.          |  |

### Schritt 7

# Importieren Sie die Dokumentation wieder in ProWORX 32.

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Klicken Sie im Projekt-Navigationsfeld mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt                                                                                        |  |
| 2       | Klicken Sie auf <b>Dokumentation importieren</b> → <b>Anhängen</b> oder <b>Überlagern</b> oder <b>Neu erstellen</b> .                                                   |  |
| 3       | Blättern Sie im Dialogfeld <b>Dokumentationsdatei wählen</b> zu dem entsprechenden Ordner, und klicken Sie auf die .dif-Datei, die die geänderte Dokumentation enthält. |  |
| 4       | Klicken Sie auf <b>Öffnen</b> . Ergebnis: Die Dokumentation des aktuellen Projekts wird aktualisiert.                                                                   |  |

# Erstellen und Ändern von E/A-Zeichnungen



# Erstellen und Ändern von E/A-Zeichnungen

#### Übersicht

Der E/A-Zeichnungsgenerator erstellt CAD- (Computer-Assisted Design) Zeichnungen von Karten der Serien 800, Micro, Quantum und A120, wobei er die Traffic Cop-Daten Ihres Projekts als Grundlage verwendet. Die Zeichnungen werden im .dxf-Format erstellt, das von den meisten CAD-Programmen unterstützt wird. In manchen Fällen müssen Zeichnungen verändert werden, um an Ihre Anwendung angepasst zu werden. In anderen Fällen wird bei neuen oder speziellen E/A-Karten keine Zeichnung mitgeliefert. Sie können eine vorhandene E/A-Zeichnungsvorlage verwenden und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, Ihre eigenen angepassten E/A-Zeichnungen zu entwerfen.

## Zeichnungsparameter einstellen

Die Option "Zeichnungsparameter" dient zum Einstellen der Pfade für die Speicherorte von CAD-Programm, Vorlagezeichnungen und erstellten Zeichnungen (Zwischen- und Fertig-Version). Hier wird ein Steuerungs-Präfix angegeben, aus dem die ersten beiden Zeichen des Namens der erstellten Zeichnungen gebildet werden. Aktivieren Sie die Option "Vorhandene Zeichnungen überschreiben", um die vorhandenen Zeichnungen zu verwerfen und an deren Stelle die neuen Zeichnungen zu speichern. Wenn kleine Änderungen am Traffic Cop oder der Dokumentation vorgenommen werden, ist es schneller, die betroffenen Zeichnungen zu löschen und diese Option auf "Nein" zu setzen. Das Fenster "Zeichnungsparameter" wird jedes Mal vor dem Erzeugen einer Zeichnung angezeigt, um sicherzustellen, dass die richtigen Parameter eingestellt sind.

# Zwischenzeichnungen

Die Option "Zwischenzeichnungen" dient zum Erstellen von Zeichnungen, die speziell an den Traffic Cop in der gewählten Datenbank angepasst sind. Die entsprechende Vorlagenzeichnung im Format .DXF wird geändert, indem Sie Referenzen für E/A-Station, Baugruppenträger und Steckplatz in austauschbare Textfolgen platzieren.

Zeichnungen für die Baureihen 800, Compact und Micro werden unter einem neuen Namen der Form **CCDDRS.dxf** gespeichert, wobei

- · CC das Steuerungspräfix ist,
- DD die E/A-Station ist (01 bis 32),
- R der Baugruppenträger ist (1 bis 5),
- S der Steckplatz ist (1 bis B).

Zeichnungen für die Baureihe Quantum werden unter einem neuen Namen in der Form **CCHDDRS.dxf** gespeichert, wobei

- CC das Steuerungspräfix ist.
- H die Kommunikationsbaugruppennummer ist (1 bis h, für Kommunikationsbaugruppe 1-16).
- DD die E/A-Station ist (01 bis 64),
- R der Baugruppenträger ist (1 bis 5).
- S der Steckplatz ist (1 bis G, für Steckplatz 1 bis 16).

Wenn die .DXF-Zwischenzeichnungen erstellt sind, können Sie in Ihr CAD-Programm importiert werden. Wenn Sie AutoCAD verwenden, können Sie diese Zeichnungen automatisch importieren. Dazu wechseln Sie auf DOS-Ebene in Ihr AutoCAD-Verzeichnis und geben an der Eingabeaufforderung den Befehl "ACAD nul CCint" ein, wobei CC das Steuerungspräfix ist. Hierbei wird das AutoCAD-Dateiformat .scr verwendet.

Diese Zeichnungen können dann geändert, skaliert und kombiniert werden. Beim Umbenennen müssen Sie folgendes beachten:

- 1. die ersten zwei Zeichen (Steuerungspräfix) müssen gleich bleiben
- 2. die maximal zulässige Länge beträgt sieben Zeichen
- 3. das letzte Zeichen darf kein F sein

Der Grund dafür ist, dass Fertigzeichnungen den gleichen Namen haben wie Zwischenzeichnungen, wobei an das Ende ein F angehängt wird. Wenn Sie Ihre Zwischenzeichnungen bearbeiten, müssen Sie darauf achten, diese zurück in das Format .dxf zu exportieren, damit korrekte Fertigzeichnungen erzeugt werden können.

# Fertigzeichnungen

Die Option "Fertigzeichnungen" dient zum Erstellen von Zeichnungen, die Deskriptoren und Endgeräte aus der gewählten Datenbank enthalten. Die Zwischenzeichnungen werden angepasst, indem Textzeichenfolgen durch echte Deskriptoren, Kurzkommentare, Datenbank-Konfiguration und Endgeräte aus dieser Datenbank ersetzt werden. Die Zeichnung wird dann unter einem neuen Namen gespeichert. Dies ist der Name der Zwischenzeichnung, dem am Ende der Buchstabe F angehängt wird.

Wenn die .dxf-Fertigzeichnungen erstellt sind, können Sie in Ihr CAD-Programm importiert werden. Wenn Sie AutoCAD verwenden, können Sie diese Zeichnungen automatisch importieren, wie im Abschnitt "Zwischenzeichnungen" beschrieben.

# Verwenden von Symbolen in Zeichnungen

Die beim Programm mitgelieferten Dateien enthalten eine Reihe von Symboldiagrammen, die Sie in Ihre CAD-Zeichnungen integrieren können. Diese werden über einen Referenzcode im entsprechenden Deskriptor-Datensatz in den Zeichnungen platziert

Jedem Code muss ein Dollarzeichen (\$) vorangestellt werden. Sie können mehr als ein Symbol in die Deskriptor-Datensätze einfügen. Jeder Symbolcode (einer pro Deskriptorzeile) repräsentiert ein Endgerät und ist nach Vorkommen angeordnet.

Beispiel: Um einen Druckschalter (Schließermodul) als Teil des Verdrahtungsschemas für Eingang 10004 aufzunehmen, können Sie den Deskriptor-Editor aus der Logik heraus oder über den E/A-Konfigurator aufrufen, dann den Symbolcode in den Deskriptor-Datensatz eingeben (im gezeigten Beispiel würden Sie den Code \$PBNO in den Deskriptor-Datensatz eingeben).

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Symbole aufgelistet:

| LTR   | hellrot                            |
|-------|------------------------------------|
| LTG   | hellgrün                           |
| PBNO  | Drucktaster, Schließermodul        |
| PBNC  | Drucktaster, Öffnermodul           |
| CRNO  | Spulenrelais, Schließermodul       |
| CRNC  | Spulenrelais, Öffnermodul          |
| HORN  | Alarm oder Sirene                  |
| LSNO  | Begrenzerschalter, Schließermodul  |
| LSNC  | Begrenzerschalter, Öffnermodul     |
| FSNC  | Pegelschalter, Öffnermodul         |
| FSNO  | Pegelschalter, Schließermodul      |
| PRSNO | Näherungsschalter, Schließermodul  |
| PRSNC | Näherungsschalter, Öffnermodul     |
| PSNC  | Druckschalter, Öffnermodul         |
| PSNO  | Druckschalter, Schließermodul      |
| TASNO | Temperaturschalter, Schließermodul |
| TASNC | Temperaturschalter, Öffnermodul    |
| FLSNO | Flusswächter, Schließermodul       |
| FLSNC | Flusswächter, Öffnermodul          |
| SOL   | Magnetspule                        |
| TGSNO | Kippschalter, Schließermodul       |
| TGSNC | Kippschalter, Öffnermodul          |

# AutoCAD-Information -Vorlagenzeichnungen

Vorlagenzeichnungen sind Zeichnungen für jeden Kartentyp. Sie besitzen drei definierte Ebenen:

- 1. 0
- 2. DUMMY
- 3. REPLACE

Ebene 0 enthält Zeichnungselemente, die von der Vorlagenzeichnung bis zur Fertigzeichnung gleich bleiben.

Ebene DUMMY wird derzeit nicht verwendet.

Ebene REPLACE enthält Text, der durch anderen Text ersetzt wird, der für jede Datenbank eindeutig ist. Ersetzbarer Text beginnt und endet mit dem Zeichen "/".

Die folgende Liste enthält Beispiel für ersetzbaren Text. Beachten Sie, dass der vorangestellte Buchstabe den Zeitpunkt anzeigt, bei dem der ersetzbare Text geändert wird: (I) steht für das Zwischenstadium (intermediate), (F) steht für die Fertigzeichnung.

| F | /D1-101/  | Deskriptor Nr. 1 der 1. Eingangsadresse                                                                                                                                              |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F | /D2-R/    | Deskriptor Nr. 2 für den Baugruppenträger                                                                                                                                            |
| F | /D23-S/   | Deskriptoren Nr. 2 und 3 für den Steckplatz                                                                                                                                          |
| F | /D123-S/  | Deskriptoren Nr. 1, 2 und 3 für die E/A-Station                                                                                                                                      |
| F | /D23-O16/ | Deskriptoren Nr. 2 und 3 der 16. Ausgangsadresse                                                                                                                                     |
| I | /A1-O02/  | Die tatsächliche Adresse der 2. Ausgangsadresse, z.B. 00018 oder 40004-02                                                                                                            |
| F | /A1-S/    | Die tatsächliche Adresse des Steckplatzes, z.B. S0124 (E/A-Station 01, Baugruppenträger 2, Steckplatz 4)                                                                             |
| F | /N2-O13/  | Die 2. Zeile des Kurzkommentar-Feldes der 13.<br>Ausgangsadresse                                                                                                                     |
| F | /N12-S/   | Die 1. und 2. Zeile des Kurzkommentar-Feldes des<br>Steckplatzes                                                                                                                     |
| F | /F1-I03/  | Endgerät der 3. Eingangsadresse. Endgerät ist ein Deskriptor mit dem Präfix \$. (z.B. Endgerät \$PBNO ist der 1. Deskriptor mit \$ als Präfix, nicht notwendigerweise Deskriptor 1). |
| I | /HEAD/    | Die Kommunikationsbaugruppennummer.                                                                                                                                                  |
| I | /DROP/    | Die E/A-Stationsnummer.                                                                                                                                                              |
| I | /RACK/    | Die Baugruppenträgernummer.                                                                                                                                                          |
| I | /SLOT/    | Die Steckplatznummer.                                                                                                                                                                |
| I | /PLC/     | Die Steuerungsnummer, die dieser Datenbank zugeordnet ist.                                                                                                                           |
| F | /CLIENT/  | Das Feld "Client" aus der Datenbank-Konfiguration.                                                                                                                                   |
| F | /PROJECT/ | Das Feld "Projekt" aus der Datenbank-Konfiguration.                                                                                                                                  |
|   |           |                                                                                                                                                                                      |

| F | /TITLE/     | Das Feld "Titel" aus der Datenbank-Konfiguration.                          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| F | /DATE/      | Das Datum                                                                  |
| F | /TIME/      | Die Uhrzeit                                                                |
| I | /RANGE/     | Der in der Karte verwendete Adressenbereich.                               |
| I | /RANGE2/    | Der in der Karte verwendete 2. Adressenbereich bei bidirektionalen Karten. |
| I | /MASTDRAW/  | Der Name der Vorlagenzeichnung.                                            |
| I | /INTERDRAW/ | Der Name der Zwischenzeichnung.                                            |
| F | /FINALDRAW/ | Der Name der Fertigzeichnung.                                              |
| I | /LABEL-AA/  |                                                                            |
| I | /LABEL-N/   | Markierung für neutralen Draht.                                            |
| I | /LABEL-X/   | Markierung für Strom führenden Draht.                                      |

Die Beispiele aus der vorangegangenen Liste decken verschiedene Möglichkeiten ab. Beliebige Kombinationen aus Deskriptoren, Kurzkommentaren oder Endgeräten wie E/A-Stationen, Baugruppenträgern, Steckplätzen, Eingangsadressen, Ausgangsadressen können in einer Zeichnung enthalten sein. Beim Erzeugen oder Ändern von Vorlagenzeichnungen gelten folgende Einschränkungen:

- 1. Der Name der Zeichnung sollte nicht verändert werden. Bei neuen Zeichnungen muss der Name zur Kartennummer passen (z.B. 804-016.dxf)
- 2. Ersetzbarer Text darf nur in der Ebene REPLACE vorkommen.
- 3. Ersetzbare Textzeichenfolgen dürfen keine Startpunkte haben, die andere Zeichnungselemente berühren.

# AutoCAD-Information -Zwischenzeichnungen

Zwischenzeichnungen werden aus Vorlagenzeichnungen erstellt, und zwar jeweils eine für jeden Steckplatz mit einer Karte, die in Traffic Cop definiert ist. Dabei gilt folgendes Format:

CCDDRS.DWG, wobei gilt:

CC = Steuerungspräfix (2 Zeichen)

DD = E/A-Stationsnummer (01-32)

R = Baugruppenträgernummer (1-5)

S = Steckplatznummer (1-9, A, B)

Allgemein gilt, dass der ersetzbare Text in der Vorlagenzeichnung so geändert wird, dass E/A-Station, Baugruppenträger und Steckplätze enthalten sind (z.B. wird /D1-I01/ zu /D1-101-0123/, d.h., E/A-Station 0, Baugruppenträger 2, Steckplatz 3). Adressen werden zu diesem Zeitpunkt in die Zeichnung aufgenommen. Die Zwischenzeichnungen können geändert oder kombiniert werden. Dabei gelten folgende Einschränkungen für die Benennung von Zeichnungen:

1. die ersten zwei Zeichen (Steuerungspräfix) des Namens müssen gleich bleiben.

- 2. Namen dürfen nicht länger als sieben Zeichen sein.
- Namen dürfen das Zeichen F nicht als letztes Zeichen verwenden. Der Grund dafür ist, dass Fertigzeichnungen den gleichen Namen haben wie Zwischenzeichnungen, wobei an das Ende ein F angehängt wird.

### Verwenden des Felds LABFL

Das ersetzbare Textfeld LABEL wird zur Markierung einzelner Drähte auf E/A-Zeichnungen verwendet. Es gibt drei Label-Typen:

- Signal
- Strom führend
- Neutral

Felder vom Typ LABEL werden wie andere von ProWORX 32 verwendete Felder auf der Ebene REPLACE von Vorlagenzeichnungen eingefügt.

Label können wie folgt eingegeben werden:

| Signaldraht           | /LABEL-AA/<br>dabei ist AA eine zweistellige Zahl, die für den Punkt auf der Karte<br>steht |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strom führender Draht | /LABEL-X/                                                                                   |
| Neutraler Draht       | /LABEL-N/                                                                                   |

Das Feld LABEL für ein Signaldraht erzeugt eine Drahtmarkierung im folgenden Format:

- MMDDRSSPPMM ist die Maschinenbezeichnung.
- DD ist die E/A-Station.
- R ist der Baugruppenträger.
- SS ist der Steckplatz.
- PP ist der E/A-Kartenpunkt.
- /LABEL-25/ in einer Zeichnung für eine Steuerung mit der Maschinen-ID AC und der E/A-Karte in E/A-Station 21, Baugruppenträger 3, Steckplatz 7 erscheint in der Fertigzeichnung als AC2130725.

Das Feld LABEL für einen Strom führenden oder neutralen Draht erzeugt eine Drahtmarkierung im folgenden Format:

- MMWDDRSSMM ist die Maschinenbezeichnung.
- W ist der Drahttyp (N für neutral, X für Strom führend).
- DD ist die E/A-Station.
- R ist der Baugruppenträger.
- SS ist der Steckplatz.
- /LABEL-N/ in einer Zeichnung für eine Steuerung mit der Maschinen-ID AC und der E/A-Karte in E/A-Station 21, Baugruppenträger 3, Steckplatz 7 erscheint in der Fertigzeichnung als ACN21307.

# Glossar





| Abtast-     |
|-------------|
| verzögerung |

Sie möchten eventuell nicht, dass die Prüfschleifenfunktion das Ziel sofort aktualisiert, wenn eine Bedingung wahr wird. Durch die Einstellung der Programmzyklusverzögerung können Sie die Anzahl der Programmzyklen bestimmen, die eine Bedingung lang wahr bleiben muss, bevor das Ziel aktualisiert wird.

#### **Adresse**

1) In einem Kommunikations-Netzwerk die kennzeichnende Nummer für eine

Station wie etwa eine Steuerung.

2) Im Speicher eines Computers oder einer Steuerung eine Speicherzelle, in der Daten - üblicherweise spezielle Ein- oder Ausgangswerte - gespeichert sind.

#### aktivieren

Es einer Steuerung ermöglichen, auf der Grundlage der in der Steuerung programmierten Logik den Status eines Ausgangs-/Merkerbits oder eines Eingangs

zu aktualisieren

### Aktuelles Element

Die Zelle oder das Ladder Logic-Element, die bzw. das gerade bearbeitet wird. Der

Cursor des Logik-Editors befindet sich immer auf dem aktuellen Element.

# Aktuelles Netzwerk

Das Netzwerk, das gerade bearbeitet wird. Das im Logik-Editor angezeigte

Netzwerk ist immer das aktuelle Netzwerk.

Analog Eingänge (wie etwa eine Temperatur) oder Ausgänge (wie etwa eine

Motordrehzahl), die zahlreiche Werte aufweisen können. Siehe Digital.

**Anweisung** Einer der Anweisungssätze einer speicherprogrammierbaren Steuerung.

**Anzeige** Ein visuelles Ausgangsgerät wie etwa ein Monitor.

ASCII American Standard Code for Information Interchange (amerikanischer

Standardcode zum Informationsaustausch).

1) Eine Art, den von Ihrem Computer generierten Standardtext (die Buchstaben, Zahlen etc. auf Ihrer Tastatur) zu codieren.

2) Ein Datenübertragungsmodus für die Modbus-Kommunikation, bei der Standardtext gesendet und empfangen wird. Der ASCII-Modus verwendet 7 Datenbits, während der RTU-Modus 8 Datenbits verwendet.

**ASCII-Nachricht** Eine Textnachricht, die von einer speicherprogrammierbaren Steuerung gesendet

oder empfangen wird. Diese Nachrichten werden über einen ASCII-Port an ein

Programmiergerät gesendet oder von diesem empfangen.

**Assembler-** Ein Register, das Tastatureingaben für Befehle und Werteingaben im Netzwerkregister Editor akzeptiert.

1) Die Reihenfolge, in der Segmente gelöst werden, so wie sie vom Segmentverwalter festgelegt wird.

2) Die Reihenfolge, in der die Elemente in einem Netzwerk gelöst werden.

В

Ausführungs-

reihenfolge

Baudrate Für serielle Kommunikationen, die Geschwindigkeit (in Bits pro Sekunde), mit der

die Daten übertragen werden.

**Baugruppen-** Eine Gruppierung von bis zu 16 E/A-Modulen, die zusammen in einem Baugruppenträger träger montiert sind.

BCD Binary Coded Decimal (Binar codierte Dezimalzahl).

Bedingung Der Status oder Wert der Steuerung (digital oder analog). Wenn die Bedingung der

Steuerungsadresse wahr ist, speichert die Prüfschleife einen neuen Wert oder löst

einen neuen Status in einem Adresszielbereich aus.

Berichtsliste Eine Gruppe von Ausdrucken, die aus der Hardwarezuweisung, der Datennutzung

und Dateninhalten für ein Ladder Logic-Programm besteht.

BewegungssteuerungsE/A-Station

Normalerweise eine E/A-Station, die mit einem ICC410-, 3220- oder 3240Bewegungssteuerungssystem verbunden ist.

Binär Das Zweier-Zahlensystem. Es verfügt über zwei Symbole: 1 (steht für "An") und 0

("Aus")

Bit Die kleinste Informationsmenge im Binärsystem; entweder 1 oder 0.

Bits pro Sekunde

(BPS)

Die Anzahl von Bits, die innerhalb von einer Sekunde von einem Gerät zu einem anderen übertragen wird. Wird verwendet, um die Geschwindigkeit der Datenüber-

tragung zu messen.

Block Ein Abschnitt der Ladder Logic, der während der Verwendung des Logik-Editors

definiert wird. Dieser Block kann kopiert, gelöscht, gespeichert, verschoben oder

geladen werden.

BM85 Siehe Bridge Multiplexer.

BP85 Siehe Bridge Plus.

Bridge Multiplexer Ermöglicht Ihnen, bis zu vier Modbus-Geräte oder Netzwerke von Modbus-Geräten mit einem Modbus Plus-Netzwerk zu verbinden. Netzknoten im Modbus Plus-Netzwerk können auf Slave-Geräte zugreifen, die mit den BM85 Modbus-Ports

verbunden sind.

Bridge Plus Verbindet zwei Modbus Plus-Netzwerke.

Byte Eine Gruppe von acht Bits. Ein Byte speichert einen Wert zwischen 0 und 255.

C

**CPS** Zeichen ie Sekunde (Characters per Second)

Cursor Ein Strich oder ein Block, der eine Position am Bildschirm angibt. Im Allgemeinen

befindet sich der Cursor dort, wo etwas eingefügt oder ausgewählt werden kann.

D

Datei Eine Sammlung von auf einem Laufwerk gespeicherten Informationen. Sie kann

entweder ein Programm oder Daten enthalten.

Dateiname Der Name einer Datei. ProWORX 32 verwendet DOS-Namenskonventionen: Ein

Dateiname kann bis zu acht Zeichen umfassen und wird von einem Punkt sowie

einer drei Zeichen langen Dateinamenerweiterung gefolgt.

Dateinamenerweiterung Die drei Buchstaben nach dem Punkt in einem DOS-Dateinamen, die häufig dazu dienen, den Zweck einer Datei anzugeben.

**Datenbits** 

Die Bits in einem Datenpaket, die eine Meldung enthalten; sie unterscheiden sich von Startbits, Stoppbits und Paritätbits. Der Remote Terminal Unit-Modus (entfernte Datenerfassungsstation, der Modbus-Standard-Kommunikationsmodus) sendet acht Datenbits pro Paket. Der ASCII-Modus sendet sieben Datenbits pro Paket.

Dateninhalte

Ein Ausdruck, der die Datenwerte in einem Ladder Logic-Programm zeigt.

Datenregister

Ein 4xxxx-Ausgangs-/Merkerwort.

Datenwert

Der neue Status oder Wert, der in einen Zieladressbereich gestellt werden soll, wenn die Prüfschleifen-Kontrollbedingung wahr ist.

DCP-908

Ein dezentraler Steuerungsprozessor (Distributed Control Processor; DCP), der eine intelligente, bidirektionale Kommunikation zwischen einer 984-Überwachungssteuerung und dezentralen 984-Steuerungen ermöglicht.

**DCP-Stations-ID** 

Eine E/A-Stationsadresse eines dezentralen Steuerungsprozessors (Distributed Control Processor; DCP). Sie ist identisch mit der vom DCP verwendeten E/A-Stationsnummer.

Deaktivieren

Unterbrechen der Aktualisierung des Zustands eines Ausgangs-/Merkerbits oder des Status eines Biteingangs durch den Logik-lösenden Mechanismus einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Siehe auch **Forcen**.

Deskriptordatensatz Alle Deskriptoren, Kurzkommentare, die lange Kommentarnummer und der Seitentitel für einen Adresspunkt.

Deskriptoren

Eine Kurzbeschreibung einer Adresse innerhalb eines Ladder Logic-Programms.

Eine Anzahl von Deskriptorenfeldern.

Deskriptorfeld

Eine von bis zu neun Text-Zeichenfolgen, die eine kurze Beschreibung einer

Adresse innerhalb eines Ladder Logic-Programms darstellen.

Deskriptortabelle

Die am Bildschirm im Deskriptormodul angezeigte Adresstabelle.

# Dezentrale E/A (Remote I/O, RIO)

Eine von vier bedeutenden Architekturen für Ein-/Ausgangssysteme (siehe auch Verteilte E/A, Lokale E/A und Peer-to-Peer). E/A, die entfernt von der Steuerung installiert sind und über ein hochleistungsfähiges S908-Koaxialkabel-Netzwerk mit der Steuerung kommunizieren. Bei Quantum-Steuerungen kommuniziert ein Schnittstellengerät an jeder dezentralen E/A-Station mit einem RIO-Prozessor in der Steuerung. Das Schnittstellengerät legt die Adresse der E/A-Station fest. Jeder RIO-Prozessor unterstützt bis zu 31 dezentrale E/A-Stationen, von denen jede 64 Eingangsworte und 64 Ausgangsworte ermöglicht.

#### Dezimal

Das Zehner-Zahlensystem. Es besteht aus den Symbolen 0 bis 9.

#### Digital

Eingänge (wie etwa Schalter) oder Ausgänge (wie etwa Ausgangs-/Merkerbit), die nur An oder Aus sein können. Der Zustand von Digitaleingängen wird üblicherweise in 1xxxx-Registern gespeichert. Siehe **Analog**.

#### directory

Eine Gruppe von Dateien und/oder Unterverzeichnissen. Ein Verzeichnis, das Stammverzeichnis genannt wird, wird beim Formatieren auf jedem Laufwerk angelegt. Innerhalb des Stammverzeichnisses können Unterverzeichnisse angelegt werden, die wiederum Unterverzeichnisse enthalten können. Dateien können in einem Unterverzeichnis oder im Stammverzeichnis gespeichert werden. In Windows werden Verzeichnisse häufig als "Ordner" bezeichnet.

#### Dokumentation

Eine Beschreibung des Speichers, der Logik und der Konfiguration der Steuerung. Die Deskriptoren, Kurzkommentare, langen Kommentare und Seitentitel innerhalb einer Datenbank.

## Dokumentations-Editor

Der Editor, in dem Deskriptoren, Kurzkommentare, lange Kommentare und Seitentitel eingegeben und geändert werden können.

# Doppelte Präzision

Ein 32-Bit-Format, das zwei Register zur Speicherung von numerischen Werten verwendet.

# Doppeltes Ausgangs-/ Merkerbit

Eine Ausgangs-/Merkerbitadresse, die mehr als einem Ausgangs-/Merkerbit zugewiesen wurde.



E/A Ein-/Ausgang

**E/A-Konfigurator** Eine Steuerungs-interne Operation, die die Adressen logischer Elemente zu

physikalischen E/A-Karten zuordnet. Auch bekannt als **Traffic Cop**.

F/A-Station

Eine Gruppe von E/A-Karten, die physikalisch als ein E/A-Netzwerk miteinander verbunden sind. Eine Steuerung liest in einem Segment der Ladder Logic Informationen aus der E/A-Station aus, löst die Logik und schreibt dann die Ergebnisse in die E/A-Station. Der Segmentverwalter kontrolliert die Reihenfolge, in der die E/A-Stationen bedient werden.

**FFPROM** 

Electrically Eraseable Programmable Read-Only Memory (elektrisch löschbarer,

programmierbarer Nur-Lese-Speicher).

**Flement** 

Eine KOP-Anweisung wie etwa ein Ausgangs-/Merkerbit, ein Timer oder eine

Verbindung.

Entfernte
Datenerfassungsstation
(Remote
Terminal Unit
(RTU))

Ein für die Modbus-Kommunikation verwendeter Datenübertragungsmodus. RTU verwendet 8 Datenbits

Erweiterter Speicher Zusätzlicher Registerspeicher, der für einige Modelle der 984/584-Steuerungen verfügbar ist. Auf ihn wird über die Funktionen XMRD und XMWT zugegriffen.

Exponentialschreibweise Ein Format für Zahlen, basierend auf Potenzen von 10. So gibt beispielsweise +1,35E-4 an: 1,35 multipliziert mit 10 zur Potenz von -4 (d.h. mit einem Exponenten

von -4), was 0,000135 ergibt.

F

Forcen

Ändern des Status eines Ausgangs-/Merkerbits oder eines Biteingangs, was Vorrang vor jeglichen Aktionen in der Ladder Logic hat. Wenn beispielsweise ein Ausgangs-/Merkerbit auf Aus geforct wird, aber die Ladder Logic versucht, das Bit auf An zu setzen. bleibt es Aus.

**Funktion** 

Ein ProWORX 32-Befehl oder eine ProWORX 32-Operation.

G

Gerät

Jedes programmierbare Gerät (wie etwa eine SPS, eine numerische Steuerung oder ein Roboter) oder eine E/A-Karte.

Gleichungs-

Ein spezieller Abschnitt der Logik, mit dem der Programmierer reguläre

mathematische Gleichungen innerhalb des Netzwerks lösen kann. Nicht von jeder

Steuerung unterstützt.

Globale Adressänderung  $\hbox{\bf Eine Operation im Logik-Editor, bei der eine Adresse oder ein Adressbereich durch} \\$ 

eine andere Adresse oder mehrere andere Adressen ersetzt wird.

Н

Hexadezimal Eine Basis-16-Darstellung einer Ganzzahl. Sie verwendet die Symbole 0 bis 9 und

die Buchstaben A bis F.

Hilfsprogramm Ein in einem Softwarepaket enthaltenes Computerprogramm, das jedoch

unabhängig vom Hauptprogramm des Pakets ausgeführt wird.



Kanal In einem S901 E/A-Teilsystem eine Gruppe von 128 Eingängen und 128

Ausgängen, die einem Segment zugewiesen sind. Die Ladder Logic in dem Segment kontrolliert üblicherweise ale E/A-Operationen des entsprechenden

Kanals.

**Knoten** Ein Gerät, das an ein Netzwerk angeschlossen ist und das in der Lage ist, mit

anderen Netzwerkgeräten zu kommunizieren (üblicherweise, um E/A-Daten zu

senden oder zu empfangen).

Koaxialkabel Ein rundes Kabel, das zwei Leiter enthält, von denen sich einer im anderen befindet

(getrennt durch einen Isolator). Der innere Leiter überträgt ein Signal, während der

äußere Leiter eine Abschirmung darstellt.

Kommentar Die Deskriptoren, Kurzkommentare, langen Kommentare und Seitentitel innerhalb

eines Projekts.

Kommunikations

-baugruppe

Eine Gruppierung von E/A-Stationen, die an eine CPU, einen DIO- oder einen RIO-

Prozessor gebunden sind. Dieser Ausdruck ist spezifisch für die Quantum-

Hardware von Modicon.

#### Kurzkommentar

Bis zu vier Textzeilen, die einen Kommentar zu einer Adresse innerhalb eines Steuerung-Ladder Logic-Programms enthalten. Der Kurzkommentar wird normalerweise neben den Ausgangsanweisungen in der Ladder Logic-Liste gedruckt.

#### Kurzkommentarfeld

Eine bis vier Textzeilen, die einen Kommentar zu einer Adresse innerhalb eines Logik-Programms eines Steuerungs-Netzwerks enthalten. Der Kurzkommentar wird normalerweise neben den Ausgangsanweisungen oder unter dem Netzwerk in der Netzwerkliste gedruckt.



#### Ladder Logic

Eine Relais-basierende Programmiersprache, die normalerweise in speicherprogrammierbaren Steuerungen verwendet wird. Sie wird so bezeichnet, weil sie so ähnlich wie eine Leiter (engl. Ladder) aussieht.

## Ladder Logic-Dokumentation

Textinformationen, Hinweise und andere Beschreibungen der Ladder Logic.

### Ladder Logic-Liste

Ein Ausdruck einer Gruppe von Netzwerken, die zusammen ein Ladder Logic-Programm bilden.

# Laden

Abrufen von Daten von einer Diskette oder einer anderen Quelle.

#### l ader

Ein Modul, das Ladder Logic von einem PC in eine speicherprogrammierbare Steuerung oder ein industrielles Programmiergerät lädt und von diesen Geräten wieder in Ladder Logic zurückschreibt. Es startet und stoppt außerdem eine speicherprogrammierbare Steuerung von einem PC aus.

#### Langer Kommentar

Ein Textblock, der einen Kommentar bezüglich einer Adresse innerhalb eines Ladder Logic-Programms enthält. Diese Kommentare werden zwischen den Netzwerken in der Ladder Logic-Liste gedruckt.

# Liste der Deskriptortabellen

Eine Gruppe von Ausdrucken, die aus Deskriptortabellen, einer Tabelle der Kurzkommentare, der langen Kommentare und den Unterschied-Tabellen besteht.

#### Logik-Editor

Der Editor, in dem Sie Ladder Logic bearbeiten.

#### I okale F/A

Eine von vier bedeutenden Architekturen für Ein-/Ausgangssysteme (siehe auch Verteilte E/A (Distributed I/O, DIO), Dezentrale E/A (Remote I/O, RIO) und Peerto-Peer). Die Steuerung und E/A-Module kommunizieren direkt über die Feldverdrahtung. Bei Quantum-Steuerungen ermöglicht lokale E/A die Unterbringung einer CPU, der Stromversorgung und eines bis 14 E/A-Module in einem einzigen Baugruppenträger (bis zu 448 E/A-Kanäle). Lokale E/A ist auf ein einziges Rack begrenzt und hat immer die Kommunikationsbaugruppennummer 0. RIO- und DIO-Prozessoren werden zum lokalen Rack hinzugefügt, um das E/A-System der Steuerung zu erweitern.

LPI

Zeilen pro Zoll (Lines per inch).



Makro Generische Teile von logischen Netzwerken, die in Logik-Hauptdatenbanken

eingefügt werden können. Siehe auch Makro-Parameter.

Makro-Parameter Eine Platzhalter-Variable, die in einem Makro verwendet wird. Jeder Makro-

Parameter wird, wenn er in eine reguläre Logik-Datenbank eingefügt wird, einer

realen Registeradresse zugeordnet.

**Maschinenwort** 16 Datenbits (zwei Bytes). Auch als **Wort** bezeichnet.

Master Ein Netzwerkgerät, das die mit ihm verbundenen Geräte steuert. Siehe auch Slave.

Mnemonik

1) Eine Speicherhilfe.

(ne-mon-ik) 2) Eine Computeranweisung mit einem abgekürzten Namen, der ihre Funktion

angibt. So wird beispielsweise BLKM für die Anweisung "Block verschieben" (Block

Move) verwendet.

Mnemonik-Zuweisungen Eine Tabelle im Konfigurationsmenü, welche die Konfiguration von Funktionstaste-

nebenen, Eingabeaufforderungen und der Anweisungs-Mnemonik auflistet.

Modbus Modicons serielles RS-232C Master-Slave-Kommunikationsprotokoll.

Modbus Plus Modicons Hochgeschwindigkeits-Peer-to-Peer-Token-Ring-

Kommunikationsprotokoll.

Modem Modulator/Demodulator. Ein Kommunikationsgerät, das es einem Computer

ermöglicht, Informationen zu übertragen (üblicherweise über eine Standard-

Telefonleitung).

#### Modul

Eine Ein-/Ausgangskarte.



#### Netzwerk

- 1) Eine Einheit von Ladder Logic in einer Matrix von Elementen, die 11 Spalten breit und sieben Zeilen lang ist. Es wird verwendet, um die Ladder Logic einer Funktion zu gruppieren.
- 2) Eine Kette von miteinander verbundenen Computern und/oder speicherprogrammierbaren Steuerungen, die untereinander Daten austauschen.

# Netzwerkkommentar

Ein Deskriptordatensatz, der einem Netzwerk zugewiesen ist. Enthält Kurzkommentare, einen langen Kommentar, einen Seitentitel und Deskriptoren.

Netzwerkliste Ein Ausdruck einer Gruppe von Ladder Logic-Netzwerken, die zusammen ein

Programm bilden.

#### Netzwerklogik

Ein Steuerungsprogramm einer speicherprogrammierbaren Steuerung oder die Darstellung des Steuerungsprogramms einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Sie enthält logische Elemente, Netzwerke und Registerinhalte.



#### Offline

Status, in dem der Computer nicht mit der speicherprogrammierbaren Steuerung

verbunden ist und stattdessen von einer Datenbank aus arbeitet.

#### Online

Status, in dem der Computer mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung

verbunden ist und direkt mit dieser in Echtzeit arbeitet.

#### Operator

In der Mathematik (und in Gleichungs-Netzwerken) ein Symbol oder ein Zeichen, das angibt, dass eine spezifische Operation an einem oder mehreren Elementen, den sogenannten Operanden, ausgeführt werden soll. Im Ausdruck "3 + Y" ist das Plus-Zeichen (+) ein Operator, der die Addition der beiden Operanden "3" und "Y" angibt.

Ρ

PC Personal Computer

Peer-to-Peer Eine von vier bedeutenden Architekturen für Ein-/Ausgangssysteme (siehe auch

Verteilte E/A (Distributed I/O, DIO), Lokale E/A und Dezentrale E/A (Remote I/O, RIO)). Ein Protokoll für vernetzte Geräte, bei dem iedes Gerät eine Datenüber-

tragung auslösen kann.

Pfad Der Teil der Dateikenndaten, der angibt, auf welchem Laufwerk und in welchem

Unterverzeichnis sich die Datei befindet.

Programm Für Steuerung ein Satz von KOP-Anweisungen, der in einem Satz von ProWORX

32-Dateien enthalten ist (ein Projekt).

Projekt Eine Gruppe von Dateien, die einen gemeinsamen Namen (jedoch verschiedene

Dateinamenerweiterungen) tragen und in denen das Ladder Logic-Programm und

die Deskriptordaten für eine Steuerung gespeichert sind.

ProWORX 32-

**Funktion** 

Ein ProWORX 32-Befehl oder eine ProWORX 32-Operation.

Prozessor Eine Speicherprogrammierbare Steuerung.

Prüfsumme Eine Berechnung, die einen Datenbereich summiert und ihn mit einem

vorberechneten Wert vergleicht. Hierdurch wird ermittelt, ob die Daten fehlerhaft

sind oder verändert wurden.

Q

Querverweis Eine Liste von Netzwerken, in denen sich eine bestimmte Adresse befindet.

R

Radix Das Basissystem eines Werts. Die Radix von Dezimalzahlen ist 10. die Radix von

Binärzahlen ist 2 und die Radix von Hexadezimalzahlen ist 16. In ProWORX 32 bezieht sich der Ausdruck "Radix" manchmal auf den Datentyp eins Werts:

Binärzahl, Ganzzahl, Gleitkommazahl usw.

Read Only Memory (ROM) Speicher, der nicht bei einem Stromausfall gelöscht wird, der werksseitig programmiert wird und vitale Informationen enthält. Dieser Speicher kann nicht

verändert werden

Routing-Pfad Die Folge von Geräten, die eine Nachricht durchläuft, bis sie ihren endgültigen

Empfänger erreicht.

RS-232 Ein weit verbreiteter Standard für eine serielle Datenübertragungsleitung.

Run-LED Eine LED an der Frontseite einer Steuerung, die leuchtet, wenn die Steuerung in

Betrieb ist.

S

Schnelldruck Eine Funktion, mit der Sie ein Netzwerk mit oder ohne Dokumentation zur Ausgabe

an einen Drucker senden können.

**Seament** Eine Gruppe von E/A-Netzwerken, die von der speicherprogrammierbaren

Steuerung als eine Einheit ausgeführt wird. Der Segmentverwalter kontrolliert die Frequenz der Segmentausführung und die Reihenfolge der E/A-Operationen. Jedes Segment kontrolliert zwei E/A-Kanäle in einer 584- oder 984/S901-Konfiguration

oder eine E/A-Station in einer 984/S908-Konfiguration.

Seitentitel Eine Textzeile, die eine Seite oder eine Seitengruppe in einer Ladder Logic-Liste

beschreibt. Der Seitentitel wird ganz oben auf der Seite gedruckt.

Serieller Port Ein 9- oder 25-poliger Port, der für die serielle Kommunikation verwendet wird (zum

Beispiel Modbus).

Signalfluss In KOP wird eine Anweisung hervorgehoben, wenn sie wahr gelöst wird und Strom

leitet. Alle vorgeschalteten Anweisungen (zu ihrer Linken in der Traffic Cop-

Anzeige) müssen ebenfalls Strom führen.

Slave Ein Netzwerkgerät, das von einem anderen Gerät kontrolliert wird. Slave-Geräte

können keine Datenübertragungen auslösen. Siehe Master.

Speicher Der Teil eines Computers oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung, der

veränderbare Informationen speichert.

Speicher mit wahlfreiem Zugriff (Random Access Memory, RAM) Speicher, in dem Programme während ihrer Ausführung gespeichert werden.

Speichern

Speichern von Informationen auf einem Speichermedium.

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) Ein industrieller Steuerungscomputer, auch unter der einfachen Bezeichnung

Steuerung bekannt.

Standard Ein Wert, der vom Computer in einem Softwareprogramm automatisch zugewiesen

wird. Normalerweise kann dieser Wert verändert werden.

Statusfluss In KOP ist eine Anweisung hervorgehoben, wenn sie als wahr gelöst wurde, anstatt

nur dann, wenn sie Strom führt (siehe Signalfluss).

Statusspeicherung Ein Ausgangs-/Merkerbit, dessen Zustand im Speicher gesichert ist.

**Steckplatz** Die Position eines E/A-Moduls in einem Rack.

Steuerung Ein industrieller Steuerrechner, auch speicherprogrammierbare Steuerung oder

SPS genannt.

Steuerungsadresse Die Anweisungsadresse in der Logik, die auf eine Bedingung überprüft wird,

während die Logik emuliert und die Prüfschleife aktiviert wird.

Stoppbits Bits, die verwendet werden, um das Ende der Übertragung eines Datenelements

oder -rahmens anzugeben.

Suchen Lokalisieren eines speziellen Netzwerkelements (oder mehrerer Elemente) in

Ladder Logic.

Т

| Tabelle der |
|-------------|
| verwendeten |
| Adressen    |

Eine Liste aller E/A-Adressen in einer Steuerung, die angibt, welche Adressen in

KOP-Anweisungen verwendet werden und welche nicht.

Tabelle der verwendeten Adressen

Eine Liste aller E/A-Adressen in einer Steuerung, die angibt, welche Adressen in

Anweisungen verwendet werden und welche nicht.

TCP/IP Ein Kommunikationsprotokoll für Computer, die über ein Ethernet- oder Token Ring-

Netzwerk miteinander verbunden sind.

**Text** Eine Folge von ASCII-Zeichen.

Timeout Wenn die Kommunikation misslingt, wartet das Programm die festgelegte

Sekundenzahl ab, bevor es einen erneuten Verbindungsaufbau versucht.

**Traffic Cop** Eine interne Konfiguration einer speicherprogrammierbaren Steuerung, welche die

Adressen logischer Elemente mit physikalischen E/A-Karten verknüpft.



Undefinierter Status Der Status einer Steuerung, die keine Logik, Konfiguration oder Traffic Cop-

Informationen beinhaltet.

Unterschied-Tabelle nicht beschriebener Elemente Ein Ausdruck der Adressen einer speicherprogrammierbaren Steuerung in einem

Ladder Logic-Programm, die über keinen Deskriptordatensatz verfügen.

Unterschied-Tabellen Zwei Ausdrucke, welche die Unterschiede zwischen zwei Datensätzen zeigen, zum Beispiel zwischen Deskriptordatensätzen, die für Steuerungs-Adressen eingegeben

wurden, und Adressen, die tatsächlich im Programm verwendet worden sind.

**Unterverzeichnis** Ein Verzeichnis innerhalb eines Verzeichnisses.



Verfolgen

Eine Operation im Netzwerk-Editor, bei der ein bestimmtes Ausgangs-/Merkerbit in der Netzwerklogik gesucht wird.

Verknüpfen mit

Auch als Auswählen bezeichnet. Verbinden Ihres PCs mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung, so dass ProWORX 32 ihre Ladder Logic, Traffic Cop-Informationen und ihre Konfiguration lesen und Änderungen in die Steuerung zurückschreiben kann.

Verteilte E/A (Distributed I/O, DIO)

Eine von vier bedeutenden Architekturen für Ein-/Ausgangssysteme (siehe auch **Lokale E/A**, **Dezentrale E/A** (**Remote I/O**, **RIO**) und **Peer-to-Peer**). E/A, die über einen weiten Bereich von der Steuerung entfernt installiert sind und über ein Modbus Plus-Netzwerk mit der Steuerung kommunizieren. Eine Quantum-Steuerung kann bis zu drei dezentrale E/A-Netzwerke mit jeweils bis zu 64 E/A-Stationen unterstützen. Das lokale Rack beinhaltet einen DIO-Prozessor für jedes Netzwerk, der die Kommunikationsbaugruppennummer des Netzwerks festlegt.

# Vorwahlwert (Preset)

Der maximale Wert, den ein Timer oder ein Zähler haben kann.



Wort

16 Datenbits (zwei Bytes), Auch als Maschinenwort bezeichnet.

Ζ

Zeichen je Zoll (Characters per Inch (CPI)) Die Anzahl der Zeichen, die ein Drucker je Zoll druckt. (Auch Schriftbreite genannt.)

Zeilen je Seite

Die Anzahl der pro Seite gedruckten Zeilen auf dem Ausdruck der Ladder Logic-

Liste.

Zelle

Eine einzelne Position in Ladder Logic.

Ziel

Der Adressbereich, der gesteuert werden soll, wenn die Prüfschleifen-Kontrollbe-

dingung wahr ist.

Zyklus

Für eine Steuerung ein Zyklus, bestehend aus der Abfrage der Eingänge, der

Ausführung der Logik und des Schreibens von Daten in die Ausgänge.



# Index

# **Symbols** .Aufzeichnen von Daten in einer .LOG-Datei Im Datenanzeigefenster, 248 CGF-Dateien Erstellen ohne CodeGen. 308 Erzeugen mit codeGen. 307 .csv, 78 .dbf. 79 .dif. 79 Bearbeiten mit MS Excel, 403 .doc. 78 .fil. 78 .fis. 79 .LOG-Datei Anzeigen im Datenanzeigefenster, 248 Aufzeichnen von Daten im Datenanzeigefenster, 248 .mdb. 78 .tef. 79 .txt. 79 .xls. 78

# **Numerics**

10-Bit-Modbus-Konfigurationen, 99 16-Bit-Variable mit Vorzeichen, 210 16-Bit-Variable ohne Vorzeichen, 210 32-Bit-Variable (long) mit Vorzeichen, 210 32-Bit-Variable (long) ohne Vorzeichen, 210 38x/48x-Sicherung, Ersetzen Problembehandlung, 374

3x- oder 4x-Register Eingeben in mathematische Gleichung, 211 61 Hex (97 Dezimal) Maschinenkonfiguration, 392 65 Hex (101 Dezimal) Steuerung S901, 386 Steuerung S908, 386 68x/48x-Sicherung, Ersetzen Problembehandlung, 374 69 Hex (105 Dezimal), S901 Stoppcode, 402 69 Hex (105 Dezimal), S908 Stoppcode, 401

# Δ

Abmelden, 19 Abmelden beim Server, 326 ABS, 218 Abtastrate Festlegen im Datenanzeigefenster, 246 Adresse Symbolisch, 75 Adressen Anzeigen von erweiterten Speicheradressen, 270 Bearbeiten im Logik-Editor, 192 Deaktivieren und Forcen von Bit-

Adressen, 194

429 31003884 12/2006

Füllen von Bereichen mit Datenwerten im Anpassen von Symbolleisten, 30 Datenanzeigefenster, 244 Anweisuna Global austauschen, 313 Lösen der Logik, 62 Kopieren von Datenwerten im Anweisungen Datenanzeigefenster, 243 Anzeigen im Logik-Editor, 190 Laden in das Datenanzeigefenster, 242 Eigenschaften, 191 Hinzufügen im Logik-Editor, 190 Löschen im Konfigurieren im Logik-Editor, 191 Datenanzeigefenster, 241, 243 Mehrere. Festlegen der Radix im Löschen im Logik-Editor, 191 Datenanzeigefenster, 242 Suchen im Logik-Editor, 190 Nachführen der Logik im Unterstützt im Emulationsmodus, 65 Datenanzeigefenster, 259 Verschieben, im Logik-Editor, 190 Nachführen im Logik-Editor, 193 Anweisungs-Editor, 261, 262 Springen zu. im Anweisungshilfe Datenanzeigefenster, 243 Schnelltaste, 190 Suchen im Logik-Editor, 193 Anweisungssymbolleiste, 32 Suchen nach Datenwerten im Anzeigen der LOG-Datei Datenanzeigefenster, 244 Im Datenanzeigefenster, 248 Traffic Cop. Nachführen im Anzeigen einer E/A-Karte Datenanzeigefenster, 260 Im Klemmenleisten-Editor, 261 Verfolgen im Datenanzeigefenster, 241 Anzeigen von Anweisungen Verschieben von Datenwerten im Im Loaik-Editor, 190 Datenanzeigefenster, 243 Anzeigen von Traffic Cop. 222 Verwenden aus dem Dokumentations-Anzeige-Skript Präfixe, 264 Editor, 194 Aktivitätsprotokoll Anzeige-Skripts Server, 335 Benennen, im Anweisungs-/ Alarmwerte Klemmenleisten-Editor, 262 Festlegen, 257 Erstellen, im Anweisungs-/ Klemmenleisten-Editor, 262 Algebraischer Ausdruck Gleichungsnetzwerk, 208 scAddBitDisplay, 266 An Bildschirm anpassen scAddBitEditValue, 267 Logik-Editor, 188 scAddBitInfo, 266 Analysieren von Geräten, 138 scAddEquation, 267 Ändern der Installation, 15 scAddErrorField, 268 Ändern von E/A-Zeichnungen, 407 scAddErrorFieldText, 268 Anforderungen scAddGrid, 264 Hardware, 14 scAddPages, 268 Software, 14 scAddPickList, 269 Anmelden scAddStaticText, 269 scAddToList, 269 Ohne Administratorrechte, 17 Server übergehen, 16 scGetData, 265 über Modbus Plus, 19 scGetText, 265 Über TCP/IP, 18 scSetRowInfo, 265 Anmelden beim Server, 326 Variablen, 263 Anpassen des Seitenformats, 320

Arbeiten mit protokollierten Wortdaten Autorisierung SPS-Statusanzeige, 137 Assistent, 20 ARCCOS, 218 Verschieben, 21 ARCSIN, 218 ARCTAN, 218 R Argument Einschränkungen, 219 Baugruppenträger Gleichungsnetzwerk, 218 Traffic Cop. 225 Arithmetischer Operator, 213 Rearbeiten der ASCII Datenschutzerweiterungen, 145 Einfache Ports, 112 Bearbeiten der E/A-Scanner-ASCII-Editor Erweiterung, 149 Editor/Vorschaufenster, 281 Bearbeiten der Peer Cop-Erweiterung, 158 Konfigurieren von Meldungen, 280 Bearbeiten der Profibus-Erweiterung, 166 Nachrichtenliste, 281 Bearbeiten der Quantum VMF-Bus-Öffnen, 280 Erweiterung, 172 Tools für die Bearbeitung, 282 Bearbeiten der Quantum-AS-i-Geräteliste Sicherheitserweiterung, 173 Traffic Cop. 231 Bearbeiten der S980-Erweiterung, 169 Auflösungswerte Bearbeiten der SY/MAX-Erweiterung, 170 Festlegen, 256 Bearbeiten der TCP/IP-Erweiterung, 171 Aus-/Eingangsfehler, 373 Bearbeiten spezifischer Eingänge Auschecken rückgängig machen Peer Cop-Erweiterung, 162 Server, 336 Bearbeiten von .dif-Dateien mit Werks-Lavout, 336 MS Excel 403 Auschecken, rückgängig machen Bearbeiten von Adressen Server, 336 im Loaik-Editor, 192 Werks-Lavout, 336 Bearbeiten von Daten der Drum-Ausdruck Zusammenfassung, 275 Gleichungs-Netzwerk, 215 Bearbeiten von globalen Ausgängen Ausführungsmodus Peer Cop-Erweiterung, 161 Festlegen im Emulationsmodus, 62 Bearbeiten von globalen Eingängen Ausgangsspule Peer Cop-Erweiterung, 160 Gleichungsnetzwerk, 207 Bearbeiten von Ausschneiden/Kopieren/Einfügen Kartenkonfigurationswörtern, 347 Traffic Cop. 226 Bearbeiten von Makros, 287 Auswählen einer Steuerung, 47 Bearbeiten von Opcodes, 118 Auswählen eines Bearbeiten von PID-Daten, 272 Kommunikationsmodus, 49 Bearbeiten von Quantum Hot Standby-AutoCAD Erweiterungen, 146 Vorlagenzeichnungen, 410 Bearbeiten von spezifischen Ausgängen Zwischenzeichnungen, 411 Peer Cop-Erweiterung, 162 Auto-Konfiguration Bearbeiten von Zellendaten in der HMI, 253 (nur Momentum/Compact), 228 Bearbeitungsmodus Autonome Stromversorgungen, 369 Dokumentations-Editor, 72

Bedingter Ausdruck BootP-Hilfsprogramm Gleichungs-Netzwerk, 215 Automatische Prüfung von Bedingter Operator, 213 IP-Adressen, 296 Bearenzuna Hörfunktion, 296 Einstellen im Datenanzeigefenster, 250 Öffnen, 295 Beleate Register Verwenden der Geräteliste, 296 Bridge, 102 Mathematische Gleichung, 210 **Beleate Worte** Bridge Multiplexer Konstante Daten, 211 Konfigurieren, 292 Belegte Wörter Mathematische Gleichung, 210 C Benennen von Anzeige-Skripts Im Anweisungs-/Klemmenleisten-CodeGen Editor, 262 Ausführen von einer Benutzerrechte, 23 Fingabeaufforderung, 308 Server, 333 Erzeugen von .CGF-Dateien, 307 Berichterstattung Öffnen einer Datenbank, 306 Anpassen des Seitenformats, 320 Compact Phase II Deskriptorbereiche, 321 Konfigurationserweiterungen, 144 Dokumentationstabellen, 321 COS. 218 Druckmenü, 318 COSD, 218 Konfigurationstabellen, 322 Netzwerke, 320 D Registerinhaltsbereiche, 323 Schnelle Auswahl, 318 Dateien Traffic Cop, 322 Bitmap, Bit-Adresse, 252 Unterschied-Tabellen, 323 Bitmap, Registertypadresse, 252 Bit-Adresse Protokolldateien im Erzeugen von Bitmap-Dateien, 252 Datenanzeigefenster, 247 Bitmap-Dateien Daten Bit-Adresse, 252 Mathematische Gleichung, 210 Registertypadresse, 252 Datenanzeigefenster Bitweiser Operator, 213 .LOG-Dateien betrachten, 248 **BM85** Abtastrate, 246 Arbeiten mit Routing-Pfaden, 294 Anweisungs-/Klemmenleisten-Kommunizieren, 294 Editor, 261 Konfigurieren, 292 Aufzeichnen von Daten in einer .LOG-Konfigurieren der Modbus-Ports. 293 Datei, 248 Öffen des Konfigurations-Begrenzungen, 250 Hilfsprogramms, 292 Drum-Zusammenfassung, 274 Boolesch, 210 Füllen eines Adressbereichs mit Datenwerten, 244 HMI. 251 Importieren/Exportieren, 276

Kopieren der Datenwerte von Adressen, 243 Laden von Adressen, 242 Löschen von Adressen, 241, 243 M1 Ethernet-Steuerungen, 154 Mehrere Adressen, Festlegen der Radix, 242 Nachführen von Adressen, 193 Nachführen von Logik-Editor-Adressen, 259 Nachführen von Traffic Cop-Adressen, 260 PID-Blöcke, 271 Protokolldateien, 247 Register-Editor, 270 Springen zu Adressen, 243 Suchen nach Datenwerten, 244 Trend, 256 Trigaer, 249 Verfolgen von Adressen, 241 Verschieben der Datenwerte von Adressen, 243 Datenschutz Konfigurationserweiterung, 145 Datenwerte Emulationsmodus, 60 Deaktivieren und Forcen von Bit-Adressen Im Logik-Editor, 194 Deinstallieren von ProWORX 32, 15 Deskriptorbereiche Drucken, 321 Deskriptoren Global austauschen, 313 Diagnose-Tools, 304 Diagnoseverfolgung, 199 Diagrammfunktion, 258 Dialogfeld "Ereignis-Editor", 346 Digitale Referenz Mathematische Gleichung, 210 **DIM-Awareness** Konfigurieren von Steuerungen, 107 Dokumentation

Global austauschen, 313

Suche, 84

Kopieren, 311 Löschen, 312 Verschieben, 311 Dokumentations-Editor Bearbeitungsmodus, 72 Eigenschaften, 71 Einzeilenmodus, 73 Hinzufügen von Symbolen, 75 Symbolfilter, 74 Traffic-Cop-Modus, 74 Verwenden von Adressen, 194 Zusammenfassungsmodus, 73 Dokumentationsexport, 78 Dokumentationsimport, 77 Dokumentations-Suchergebnisse, 87 Dokumentationstabellen Drucken, 321 Drucken Tahellen der verwendeten Adressen, 323 Drum-Anweisung, 274 Drum-Zusammenfassung Auswählen eines Schritts. 275 Bearbeiten von Anweisungen, 275 Bearbeiten von Daten, 275 DWW-Protokoll-Symbolleiste, 32

Dokumentations-Dienstprogramme

## Ε

## F/A

E/A-Stationen, 224
Öffnen der Zeichnungsanzeige, 301
Steckplätze, 229
Verwenden der Zeichnungsanzeige, 302
E/A-Karte
Anzeigen im Klemmenleisten-Editor, 261

F/A-Karten

Dokumentations-Editor, 71 Bearbeiten von Parametern, 340 Exportieren, 342 Einstellen der Umgebungsparameter, 26 Hinzufügen, 340 Eigenschaftsbeschreibungen Importieren, 341 Projekte, 58 Löschen, 341 Ein-/Ausgangsfehler, 373 Einfach-Radix-Anzeige, Festlegen, 245 Parameter, 343 Einfügen von Makros im Logik-Editor, 288 Serie 800, 354 Einfügen von Netzwerken im Logik-Serie A120, 357 Serie Compact TSX, 359 Editor, 188 Serie Micro, 361 Einfügen/Ausschneiden/Kopieren Serie Momentum M1 und Traffic Cop. 226 Finschaltfehler. INTERBUS, 362 Serie Quantum, 363 Problembehandlung, 374 Serie SY/MAX, 367 Einstellen der Eigenschaften für die Nachrichtenzentrale, 43 Skript-Editor, 345 F/A-Karten-Skript-Editor Einstellen der Projekteigenschaften, 57 Bearbeiten von Einstellen der Sicherheit. 22 Kartenkonfigurationswörtern, 347 Einstellen der Zvkluszeit Hinzufügen eines Steuerelements zum Emulationsmodus, 61 Gitternetz, 345 Einstellen des PID-Kontakts, 273 Steuerelemente, 348 Einstellen von Begrenzungen Verwendung des Dialogfelds "Ereignis-Im Datenanzeigefenster, 250 Editor", 346 Einstellen von Triggern Im Datenanzeigefenster, 249 E/A-Scanner, Erweiterung **Einzeilenmodus** Bearbeiten, 149 E/A-Scanner-Erweiterung Dokumentations-Editor, 73 Assistent, 155 Einzelner Ausdruck M1 Ethernet-Steuerung, 154 Gleichungs-Netzwerk, 215 E/A-Scanner-Suchergebnisse, 86 Einzelzvklus, 202 E/A-Stationen Empfohlene, Verkabelung Traffic Cop. 224 Traffic Cop. 237 E/A-Zeichnungsgenerator, 234 **Emulations-Modus** Erstellen und Ändern, 407 Proiekte, 57 Feld "Label", 412 **Emulationsmodus** Fertigzeichnungen, 408 Einstellen der Zykluszeit, 61 Symbole in Zeichnungen, 409 Festlegen der Anweisungen mit Vorlagenzeichnungen, AutoCAD, 410 Prüfschleife, 60 Zwischenzeichnungen, 407, 411 Festlegen der Eigenschaften, 59 Editor/Vorschaufenster Festlegen der ASCII-Editor, 281 Standardadressdatenwerte, 60 EEPROM, 130 Festlegen des Ausführungsmodus, 62 FIA921-00 Festlegen von Haltepunkten, 63 Hinzufügen der AS-i-Geräteliste, Traffic Cop, 231

**Eigenschaften** 

Anweisungsausführungs Fehler an Kabel A. 382 Fehler an Kabel B. 383 unterstützung, 66 Proiekte, 59 Feld "Label" Starten, 61 Zeichnungen, 412 Stoppen, 64 Fertigzeichnungen, 234, 408 Unterstützte Anweisungen, 65 Festlegen der Abtastrate Entfernen von Makroprojekten aus der Im Datenanzeigefenster, 246 Loaik, 289 Festlegen der Anweisungen mit Prüfschleife Entfernen von ProWORX 32, 15 Emulationsmodus, 60 Entfernen von Symbolleisten, 30 Festlegen der Emulationseigenschaften, 59 Festlegen der Protokolldateien Eraebnis Gleichungsnetzwerk, 208 Im Datenanzeigefenster, 247 Ersetzen der 38x/48x-Sicherung Festlegen der Standardadressdatenwerte Problembehandlung, 374 Emulationsmodus, 60 Festlegen der Werte der Y-Achse, 256 Ersetzen der 68x/78x-Sicherung Problembehandlung, 374 Festlegen des Ausführungsmodus Ersetzen der P930/P933-Sicherung Emulationsmodus, 62 Problembehandlung, 375 Festlegen von Alarmwerten, 257 Erstellen eines Gleichungsnetzwerks. 206 Festlegen von Auflösungswerten, 256 Erstellen eines neuen Proiekts. 46 Festlegen von geschützten Registern, 80 Erstellen von Anzeige-Skripts Festlegen von Haltepunkten Im Anweisungs-/ Emulationsmodus, 63 Klemmenleisten-Editor, 262 Festlegen von Sollwerten, 257 Erstellen von E/A-Zeichnungen, 407 Festlegen von Voreinstellungen Erstellen von Makroprojekten, 286 Profibus-Erweiterung, 168 Erweiterte Speicheradressen FIX. 218 Anzeigen, 270 Flash RAM, 132 Ethernet FLOAT, 218 Festlegen der Gateway-Parameter, 102 Forcen und deaktivieren von Bit-Adressen Exec Loader, 131 Im Logik-Editor, 194 EXP. 218 Freigabe-Kontakt Exponentialschreibweise Horizontale Öffnung, 208 Mathematische Gleichung, 212 Horizontale Verbindung, 208 Exportieren Öffner, 208 Daten aus dem Schließer, 208 Datenanzeigefenster, 277 Füllen eines Adressbereichs mit Traffic Cop. 227 Datenwerten Exportieren der Dokumentation, 78 Im Datenanzeigefenster, 244 Exportieren von E/A-Karten, 342

## F

Farbe

Festlegen der Hintergrundfarbe in der HMI. 251

Fehler, 373

| Funktion ABS, 218 ARCCOS, 218 ARCSIN, 218 ARCTAN, 218 Argument, 218 Argument-Einschränkungen, 219 COS, 218 COSD, 218 Eingeben in Gleichungsnetzwerk, 218 EXP, 218 FIX, 218 FLOAT, 218 LN, 218 LOG, 218 | Gleichungs-Netzwerk Arithmetischer Operator, 213 Bedingter Ausdruck, 215 Bedingter Operator, 213 Bitweiser Operator, 213 Eingeben von Klammern, 217 Einzelner Ausdruck, 215 Klammern, 213, 217 Mathematische Operation, 213 Monadischer Operator, 213 Operatorpriorität, 216 Potenzierungsoperator, 213 Relationaler Operator, 213 Verschachtelte Klammern, 217 Zuweisungsoperator, 213 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | Gleichungsnetzwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SIN, 218<br>SIND, 218                                                                                                                                                                                  | ABS, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SQRT, 218                                                                                                                                                                                              | Algebraischer Ausdruck, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TAN, 218                                                                                                                                                                                               | ARCCOS, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TAND, 218                                                                                                                                                                                              | ARCSIN, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,                                                                                                                                                                                                      | ARCTAN, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        | Argument, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G                                                                                                                                                                                                      | Argument-Einschränkungen, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geforcte/deaktivierte E/A-/Merker-Bits                                                                                                                                                                 | Ausgangsspule, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Global austauschen, 313                                                                                                                                                                                | Belegte Worte, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gehe zu, 84                                                                                                                                                                                            | COS, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geplante Sicherung/Geplanter                                                                                                                                                                           | COSD, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vergleich, 330                                                                                                                                                                                         | Eingeben einer Funktion, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräteliste                                                                                                                                                                                            | Ergebnis, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Im BootP-Hilfsprogramm, 296                                                                                                                                                                            | Erstellen, 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerätestatus, 304                                                                                                                                                                                      | EXP, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geschützte Register                                                                                                                                                                                    | FIX, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Festlegen, 80                                                                                                                                                                                          | FLOAT, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                        | Freigabe-Kontakt, 208<br>Größe, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | Inhalt, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        | LN, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | LOG, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | Mathematisch, 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        | Mathematische Funktion, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        | SIN, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | SIND, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        | SQRT, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        | TAN, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | TAND, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        | Gleitkommavariable, 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Global austauschen, 313                 | Erzeugen von Bitmap-Dateien,                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Globale Fehler                          | Registertypadresse, 252                       |
| Statuswörter, 389                       | Festlegen der Hintergrundfarbe, 251           |
| Globaler Ein-/Ausgang                   | Festlegen der Zellengröße, 252                |
| Peer Cop-Erweiterung, 159               | Hinzufügen von Zellüberschriften, 255         |
|                                         | Hinzufügen von zu überwachenden               |
| ш                                       | Werten, 255                                   |
| Н                                       | Verknüpfen von Bildern, 253                   |
| Haltepunkt                              | Horizontale Öffnung                           |
| Lösen der Logik, 63                     | Gleichungsnetzwerk, 208                       |
| Haltepunkte                             | Horizontale Verbindung                        |
| Festlegen im Emulationsmodus, 63        | Gleichungsnetzwerk, 208                       |
| Hardware                                |                                               |
| Anforderungen, 14                       |                                               |
| Hardware-Uhr, 204                       | 1                                             |
| Hilfe, 24                               | I/E                                           |
| Ladder Logic-Anweisungen, 190           | Baugruppenträger, 225                         |
| Hilfsprogramm "Vergleichen"             | Importieren                                   |
| Öffnen, 298                             | Daten aus dem                                 |
| Verwenden des Vergleichsberichts, 300   | Datenanzeigefenster, 276                      |
| Hinzufügen der                          | Traffic Cop, 227                              |
| Anweisungsausführungsunterstützung      | Importieren der Dokumentation, 77             |
| Im Emulationsmodus, 66                  | Importieren von E/A-Karten, 341               |
| Hinzufügen eines fehlenden Steckplatzes | Infix-Schreibweise                            |
| Traffic Cop, 233                        | Gleichungsnetzwerk, 206                       |
| Hinzufügen eines Steuerelements zum     | Initialisieren der Logik im Logik-Editor, 189 |
| Gitternetz                              | Initialisieren der Steuerungslogik, 122       |
| E/A-Karten-Skript-Editor, 345           | Initialisieren von Traffic Cop, 223           |
| Hinzufügen von Anweisungen zu           | Installieren                                  |
| Netzwerken                              | Ändern/Reparieren einer vorherigen            |
| Im Logik-Editor, 190                    | Installation, 15                              |
| Hinzufügen von Makroprojekten zur       | MDAC, 15                                      |
| Logik, 288                              | ProWORX 32, 15                                |
| Hinzufügen von Symbolleisten, 30        | Intelligente Konfiguration, 119               |
| Hinzufügen von Zellüberschriften in der | INTERBUS, Momentum M1 Serie                   |
| HMI, 255                                | E/A-Karten, 362                               |
| Hinzufügen von zu überwachenden Werten  | Interner Flash, 134                           |
| in der HMI, 255                         | IP-Adresse                                    |
| HMI                                     | Pingen, 303                                   |
| Bearbeiten von Zellendaten, 253         | IP-Adressen                                   |
| Datenanzeigefenster, 251                | Automatische Prüfung im BootP-                |
| Erzeugen von Bitmap-Dateien, Bit-       | Hilfsprogramm, 296                            |
| Adresse, 252                            | ISA-Symbole                                   |
|                                         | Verknüpfung mit einem diskreten               |
|                                         | Gerät, 197                                    |
|                                         | Isolieren von Fehlern, 373                    |

E/A-Scanner für Quantum-Steuerungen/ K NOE-Karten, 149 Kabel, empfohlene E/A-Scanner-Assistent, 155 Traffic Cop, 237 Hilfsprogramm, 143 Kartenkonfigurationswörter Peer Cop. 158 Bearbeiten, 347 Peer Cop-Assistent, 163 Klammern Profibus, 166 Eingeben in Gleichungs-Netzwerk, 217 Quantum Hot Standby, 146 Verschachtelt, 217 Quantum VME-Bus, 172 Verwenden in Gleichungs-Netzwerk, 217 Quantum-Sicherheit, 173 Klemmenleisten-Editor, 261 S980, 169 Anzeige-Skripts, 262 SY/MAX, 170 Kombimodus TCP/IP. 171 Projekte, 57 Konfigurationstabellen Kommunikation Drucken 322 Bearbeiten der Parameter, 94 Konfigurieren der Hardware-Uhr, 204 Einrichtung, 94 Konfigurieren der Modbus-Ports eines Einstellen der Standard-BM85, 293 Kommunikationsart, 94 Konfigurieren eines BM85, 292 Einstellen des Server-Port. 326 Konfigurieren von Anweisungen Ethernet, 102 Im Logik-Editor, 191 Mittels des Servers, 95 Konfigurieren von Steuerungen, 106 Modbus per Modem, 97 ASCII-Ports, 113 TCP/IP, 103 Loadables, 114 Kommunikationen Micro-Ports, 113 Modbus, 96 Parameter der Registerkarte Modbus Plus, 101 "Allgemein", 108 Kommunikationsfehler, 373 Registerkarte "Ports", 111 Kommunikationsstatus Konstante Daten Statuswörter, 384 32-Bit (long), 211 Kommunizieren mit einem BM85, 294 Gleitkomma, 211 Konfiguration LSB (niederwertigstes Byte), 211 Intelligent, 119 Mathematische Gleichung, 211 Konfiguration, Maschine Konstanter Zyklus, 201 Wort 61 Hex (97 Dezimal)), 392 Konvertieren einer Ladder Logic-Konfigurationsbeispiele Datenbank, 50 Server, 328 Kopieren der Datenwerte von Adressen Konfigurationserweiterungen, 142 Im Datenanzeigefenster, 243 Bearbeiten, 142, 144 Kopieren der Dokumentation, 311 Bearbeiten des Datenschutzes, 145

| L                                      | Deaktivieren und Forcen von Bit-      |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ladder Logic                           | Adressen, 194                         |
| Anweisungen, 190                       | Einfügen von Makros, 288              |
| Import in ProWORX 32, 50               | Einfügen von Netzwerken, 188          |
| Initialisieren in einer Steuerung, 122 | Gleichungsnetzwerk, 206               |
| Netzwerke, 188                         | Hardware-Uhr, 204                     |
| Ladder Logic-Anweisungen               | Hinzufügen von Anweisungen, 190       |
| Hilfe, 190                             | Hinzufügen von Symbolen, 76           |
| Laden von Adressen                     | Initialisieren der Logik, 189         |
| In das Datenanzeigefenster, 242        | Konfigurieren von Anweisungen, 191    |
| LED-Anzeige                            | Löschen von Anweisungen, 191          |
| Modbus Plus, 376                       | Löschen von Lesezeichen, 203          |
| Lesen von einer Steuerung, 123         | Löschen von Netzwerken, 188           |
| Teilweise, 124                         | Nachführen von Adressen, 193          |
| Lesezeichen, 203                       | Nachführen von Adressen im            |
| LN, 218                                | Datenanzeigefenster, 259              |
| Loadable                               | Öffnen, 185                           |
| PRWX MSL, 187                          | PRWX MSL-Loadable, 187                |
| Loadables                              | Rückgängig/Wiederherstellen, 185      |
| Aktualisieren, 115                     | Segmentverwalter, 205                 |
| Bearbeiten von Opcodes, 118            | Setzen von Lesezeichen, 203           |
| Bibliothek-Assistent, 118              | Suchen von Adressen, 193              |
|                                        | Suchen von Anweisungen, 190           |
| Kopieren, 116                          | Vergrößern, 188                       |
| Löschen, 116                           | Verkleinern, 188                      |
| LOG, 218                               | Verknüpfung von ISA-Symbolen, 197     |
| Logik                                  | Verschieben von Anweisungen, 190      |
| Initialisieren in einer Steuerung, 122 | Verschieben von Netzwerken, 188       |
| Lösen nach Anweisung, 62               | Verwenden der Diagnoseverfolgung, 199 |
| Lösen nach Haltepunkten, 63            | Zyklus, 201                           |
| Lösen nach Netzwerk, 62                | Logik-Suchergebnisse, 86              |
| Lösen nach Zyklus, 62                  | Löschen von Adressen                  |
| Logik-Editor, 176                      | Im Datenanzeigefenster, 243           |
| An Bildschirm anpassen, 188            | Löschen von Anweisungen               |
| Analysieren der                        | Im Logik-Editor, 191                  |
| Diagnoseverfolgung, 200                | Löschen von E/A-Karten, 341           |
| Anzeige anpassen, 178                  | Löschen von Lesezeichen, 203          |
| Anzeigeeigenschaften, 178              | Löschen von Makroprojekten aus der    |
| Anzeigen von Anweisungen, 190          | Logik, 289                            |
| Bearbeiten von Adressen, 192           | Löschen von Netzwerken im             |
|                                        | Logik-Editor, 188                     |
|                                        | Löschen von Projekten vom Server, 335 |
|                                        | Löschender Dokumentation, 312         |

| Lösen der Logik                        | Mathematische Funktion              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nach Anweisung, 62                     | ABS, 218                            |
| Nach Haltepunkten, 63                  | ARCCOS, 218                         |
| Nach Netzwerk, 62                      | ARCSIN, 218                         |
| Nach Zyklus, 62                        | ARCTAN, 218                         |
| LSB (niederwertigstes Byte)            | Argument, 218                       |
| Konstante Daten, 211                   | Argument-Einschränkungen, 219       |
|                                        | COS, 218                            |
|                                        | COSD, 218                           |
| M                                      | Eingeben in Gleichungsnetzwerk, 218 |
| M1 Ethernet-Steuerung                  | EXP, 218                            |
| E/A-Scanner-Erweiterung, 154           | FIX, 218                            |
| M1 Ethernet-Steuerungen                | FLOAT, 218                          |
| Datenanzeigefenster, 154               | Gleichungsnetzwerk, 218             |
| Makros                                 | LN, 218                             |
| Bearbeiten, 287                        | LOG, 218                            |
| Entfernen aus der Logik, 289           | SIN, 218                            |
| Erstellen von Projekten, 286           | SIND, 218                           |
| Parameter, 287                         | SQRT, 218                           |
| Verknüpfung zu Projekten aufheben, 290 | TAN, 218                            |
| Verwenden in der Logik, 288            | TAND, 218                           |
| Manuelle Sicherung/Vergleichen, 330    | Mathematische Gleichung             |
| Maschinenkonfiguration                 | Exponentialschreibweise, 212        |
| Wort 61 Hex (97 Dezimal), 392          | Konstante Daten, 211                |
| Materialliste                          | Werte und Datentypen, 209           |
| Traffic Cop, 236                       | Mathematische Operation             |
|                                        | Arithmetischer Operator, 213        |
|                                        | Bedingter Operator, 213             |
|                                        | Bitweiser Operator, 213             |
|                                        | Gleichungs-Netzwerk, 213            |
|                                        | Klammern, 213                       |
|                                        | Monadischer Operator, 213           |
|                                        | Potenzierungsoperator, 213          |
|                                        | Relationaler Operator, 213          |
|                                        | Zuweisungsoperator, 213             |
|                                        | MBP-Status, 304                     |
|                                        | MCS-Einfach-2-Editor, 342           |
|                                        | MDAC                                |
|                                        | Installieren, 15                    |
|                                        | Mehrere Adressen                    |
|                                        | Festlegen der Radix im              |
|                                        | Datenanzeigefenster, 242            |
|                                        | Meine Projekte                      |
|                                        | Im Navigationsfeld, 36              |
|                                        | Menü "Modul"                        |
|                                        | Traffic Cop., 227                   |

| Micro                                 | Nachrichtenzentrale, 29, 43         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Flash RAM, 132                        | Einstellen der Eigenschaften, 43    |
| Mnemotechnik, 195                     | Navigationsfeld                     |
| Modbus                                | Arbeitsplatz, 36                    |
| 10-Bit-Konfigurationen, 99            | Dienstprogramme, 36                 |
| Einstellen der Modem-Parameter, 98    | Dokumente, 36                       |
| Kommunikationen, 96                   | Meine Projekte, 36                  |
| Parameter einstellen, 96              | Werk, 36                            |
| Modbus Plus                           | Navigieren in Traffic Cop, 222      |
| Concept Exec Loader,                  | NetScan Network-Explorer, 104       |
| Kommunikation, 376                    | Network-Explorer, 104               |
| Kommunikationen, 101                  | Netzwerk                            |
| LED-Anzeige, 376                      | Lösen der Logik, 62                 |
| Parameter einstellen, 101             | Netzwerke                           |
| Modbus zu Ethernet-Bridge, 102        | Anzeigen von Anweisungen, 190       |
| Modbus-Ports, 111                     | Drucken, 320                        |
| Konfigurieren eines BM85, 293         | Einfügen, im Logik-Editor, 188      |
| ModConnect                            | Hinzufügen von Anweisungen, 190     |
| Schneider-Partner, 340                | Initialisieren der Logik, im        |
| Modem                                 | Logik-Editor, 189                   |
| Kommunikation, 97                     | Konfigurieren von Anweisungen, 191  |
| Typen, 99                             | Löschen von Anweisungen, 191        |
| Modsoft                               | Löschen, im Logik-Editor, 188       |
| Schnelltasten, 182                    | Suchen von Anweisungen, 190         |
| Modul-Funktionsfähigkeit              | Verschieben von Anweisungen, 190    |
| S901, S908 Steuerungen, 393           | Verschieben, im Logik-Editor, 188   |
| Modus "Direct to Online"              | Nicht-Administrator-Benutzerkonto   |
| Tabellen der verwendeten Adressen, 88 | Anmelden, 17                        |
| Modus "Direkt zu Online", 56          | NOE-Karten (in Quantum-Steuerungen) |
| Momentum M1, INTERBUS Serie           | E/A-Scanner, 149                    |
| E/A-Karten, 362                       |                                     |
| Monadischer Operator, 213             | •                                   |
| Multi-Radix-Anzeige                   | 0                                   |
| Ändern der Anzeige                    | Offline-Betrieb                     |
| (Einfach bzw. Multi), 246             | Projekte, 55                        |
|                                       | Öffnen einer CodeGen-Datenbank, 306 |
| <b>5.1</b>                            | Öffner                              |
| N                                     | Gleichungsnetzwerk, 208             |
| Nachführen von Adressen               | Online-Betrieb                      |
| Im Logik-Editor, 193                  | Projekte, 55                        |
| Nachführen von Logik-Adressen         | Online-Modulstatus                  |
| Im Datenanzeigefenster, 259           | Traffic Cop, 232                    |
| Nachführungshilfe, 29, 42             | Online-Steuerungssymbolleiste, 32   |
| Nachrichtenliste                      | Opcodes                             |
| ASCII-Editor, 281                     | Bearbeiten, 118                     |
|                                       |                                     |

Steuerungen, 374

| Operatorpriorität                     | Profibus-Erweiterung                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Gleichungs-Netzwerk, 216              | Bearbeiten, 166                       |
| Ordner                                | Festlegen von Voreinstellungen, 168   |
| Projekt einstellen, 327               | Programmmodus, 27                     |
| ]                                     | Projekt                               |
| _                                     | Ordner einstellen, 327                |
| P                                     | Vergleichen der Logik und             |
| P930/48x-Sicherung, Ersetzen          | Konfiguration, 299                    |
| Problembehandlung, 375                | Projekte                              |
| Parameter                             | Arbeiten mit, auf dem Server, 329     |
| Makros, 287                           | Auswählen einer Steuerung, 47         |
| Parameter der Registerkarte           | Auswählen eines                       |
| "Allgemein", 108                      | Kommunikationsmodus, 49               |
| PCMCIA, 134                           | Eigenschaftsbeschreibungen, 58        |
| Peer Cop-Assistent, 163               | Einstellen der Eigenschaften, 57      |
| Peer Cop-Erweiterung                  | Emulations-Modus, 57                  |
| Bearbeiten, 158                       | Emulationsmodus, 59                   |
| Globaler Ein-/Ausgang, 159            | Erstellen, 46                         |
| Peer Cop-Suchergebnisse, 86           | Kombimodus, 57                        |
| PID-Blöcke, 271                       | Konfigurationsassistent, 46           |
| Bearbeiten von Daten, 272             | Löschen vom Server, 335               |
| Einstellen des Kontakts, 273          | Modus "Direkt zu Online", 56          |
| Einstellen von Sollwerten, 272        | Offline-Betrieb, 55                   |
| Springen zum aktuell markierten PID-  | Online-Betrieb, 55                    |
| Block, 272                            | Steuerungsdetails, 48                 |
| Trendverfolgung von Daten, 273        | Verwalten, 52                         |
| Pingen, 303                           | Protokolldateien                      |
| Pingen von IP-Adressen                | Festlegen im Datenanzeigefenster, 247 |
| Im BootP-Hilfsprogramm, 296           | Protokollieren von Wortdaten          |
| Port                                  | SPS-Statusanzeige, 136                |
| Einstellen des Server-Port, 326       | Protokollierung von                   |
| Ports                                 | Problembehandlungsverfahren, 90       |
| ASCII, 113                            | ProWORX NxT                           |
| Einfache ASCII, 112                   | Schnelltasten, 184                    |
| Micro, 113                            | ProWORX PLUS                          |
| Potenzierungsoperator, 213            | Schnelltasten, 183                    |
| Priorität                             | ProWORX-Server, 52                    |
| Gleichungs-Netzwerk, 216              | Prüfpfad                              |
| Problembehandlung, 371                | Server, 337                           |
| Ersetzen der 38x/48x-Sicherung, 374   | Prüfschleife                          |
| Ersetzen der 68x/78x-Sicherung, 374   | Emulationsmodus, 60                   |
| Ersetzen der P930/P933-Sicherung, 375 | PRWX MSL-Loadable, 187                |
| Isolieren von Fehlern, 373            |                                       |
| Modbus Plus, 376                      |                                       |

| Q                                        | Routing-Pfade                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Quantum Hot Standby-Erweiterungen        | BM85, 294                     |
| Bearbeiten, 146                          | Rückgängig/Wiederherstellen   |
| Quantum VME-Bus-Erweiterung              | Im Logik-Editor, 185          |
| Bearbeiten, 172                          | Traffic Cop, 226              |
| Quantum-Sicherheitserweiterung           |                               |
| Bearbeiten, 173                          | S                             |
| Quantum-Steuerungen (mit NOE-Karten)     | 3                             |
| E/A-Scanner, 149                         | S901                          |
| L/A-Scaliner, 149                        | Analysieren, 138              |
|                                          | S901, S908 Steuerungen        |
| R                                        | Modul-Funktionsfähigkeit, 393 |
|                                          | S908                          |
| Radix                                    | Analysieren, 138              |
| Ändern der Anzeige (Einfach bzw. Multi), | Fehler, 400                   |
| 246                                      | S980-Erweiterung              |
| Einfach-Radix-Anzeige, 245               | Bearbeiten, 169               |
| Festlegen im Datenanzeigefenster, für    | scAddBitDisplay, 266          |
| mehrere Adressen, 242                    | scAddBitEditValue, 267        |
| Rechte, Benutzer                         | scAddBitInfo, 266             |
| Server, 333                              | scAddEquation, 267            |
| Redundante Stromversorgungen, 369        | scAddErrorField, 268          |
| Register-Editor                          | scAddErrorFieldText, 268      |
| Ändern des angezeigten Adresstyps,       | scAddGrid, 264                |
| 270                                      | scAddPages, 268               |
| Anzeigen von erweiterten                 | scAddPickList, 269            |
| Speicheradressen, 270                    | scAddStaticText, 269          |
| Registerinhalte                          | scAddToList, 269              |
| Global austauschen, 313                  | scGetData, 265                |
| Registerinhaltsbereiche                  | scGetText, 265                |
| Drucken, 323                             | Schaltfläche "Bleiben"        |
| Registerkarte "Aktivität"                | Suchen von Adressen, 83       |
| Server, Aktivitätsprotokoll, 335         | Schaltfläche "Markieren"      |
| Server, aktueller Status, 334            | Suchen von Adressen, 83       |
| Registerkarte "Arbeitsplatz"             | Schließer                     |
| Im Navigationsfeld, 37                   | Gleichungsnetzwerk, 208       |
| Registerkarte "Dienstprogramme"          | Schneider-Partner, 340        |
| Im Navigationsfeld, 37                   | E/A-Karten-Skript-Editor, 345 |
| Registerkarte "Dokumente                 | Öffnen, 340                   |
| Im Navigationsfeld, 41                   | Schnelle Auswahl              |
| Registerkarte "Werk"                     | Berichterstattung, 318        |
| Im Navigationsfeld, 38                   | Bonomorotation, 510           |
| Registertypadresse                       |                               |
| Erzeugen von Bitmap-Dateien, 252         |                               |

Relationaler Operator, 213 Reparieren der Installation, 15 Schnelltasten Hinzufügen/Entfernen von Benutzern zu Änderung der Schnelltaste-Vorlage, 181 bzw. aus Gruppen, 332 Anweisungshilfe, 190 Konfigurationsbeispiele, 328 Modsoft, 182 Löschen von Proiekten, 335 ProWORX 32, 181 Manuelle Sicherung/Vergleichen, 330 ProWORX NxT. 184 Proiektordner einstellen, 327 Prüfpfad, 337 ProWORX PLUS, 183 Verwandte Dokumente, 335 Spezielle Schnelltasten für den ProWORX 32 Logik-Editor, 182 Server übergehen Schreiben in eine Steuerung, 126 Anmelden, 16 Teilweise, 128 Setzen von Lesezeichen, 203 Schrittsuche Sicherheit Suchen von Adressen, 83 Benutzerrechte, 23 scSetRowInfo, 265 Einstellungen, 22 Segmentverwalter, 205 Sicherheitserweiterung Seitenformat Bearbeiten, 173 Sicherung/Vergleich Annassen, 320 Serie 800 Server, geplant, 330 E/A-Karten, 354 Sicherung/Vergleichen Serie A120 Server, manuell, 330 E/A-Karten, 357 SIN. 218 Serie Compact TSX SIND, 218 E/A-Karten, 359 Skript-Editor Serie Micro Bearbeiten von E/A-Karten, 361 Kartenkonfigurationswörtern, 347 Serie Quantum Eigenschaften, 345 E/A-Karten, 363 Hinzufügen eines Steuerelements zum Serie SY/MAX Gitternetz, 345 E/A-Karten, 367 Schneider-Partner, 345 Server, 52 Steuerelemente, 348 Abmelden, 326 Verwendung des Dialogfelds "Ereignis-Aktivitätsprotokoll, 335 Editor". 346 Aktueller Status, 334 Skripts Anmelden, 326 Anweisungs-/ Arbeiten mit Proiekten, 329 Klemmenleisten-Editor, 262 Auschecken rückgängig machen, 336 Variablen, 263 Benutzerrechte, 333 Software Einstellen des Ports. 326 Anforderungen, 14 Software-Programmierungsblöcke Geplante Sicherung/Geplanter Vergleich, 330 PID. 271 Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Sollwerte Benutzern, 331 Festlegen, 257 Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Speicher Gruppen, 332 Anzeigen von erweiterten Speicheradressen, 270

Spezifischer Ein-/Ausgang Steuerungen Peer Cop-Erweiterung, 161 Initialisieren der Logik, 122 Springen zu Adressen Konfigurieren, 106 Im Datenanzeigefenster, 243 Konfigurieren bei DIM-Awareness, 107 SPS-Statusanzeige, 136 Lesen von, 123 Spule Problembehandlung, 374 Fehlermeldungen, 207 Schreiben in, 126 Gleichungsnetzwerk, 207 Start/Stopp, 135 **SQRT. 218** Status, 136 Standardadressdatenwerte Teilweises Lesen von, 124 Emulationsmodus, 60 Teilweises Schreiben in, 128 Standardparameterdaten-Editor, 342 Vergleichen der Logik und Standardsymbolleiste, 32 Konfiguration, 299 Starten der Emulation, 61 Steuerungen konfigurieren Finfache ASCII-Ports 112 Starten einer Steuerung, 135 Steuerungen, S901 & S908 Status SPS, 136 Modul-Funktionsfähigkeit, 393 Statuswörter Steuerungsdetails, 48 Fehler an Kabel A. 382 Steuerungsfehler, 373 Fehler an Kabel B. 383 Steuerungssymbolleiste, 32 Globale Fehler, 389 Stoppcode Kommunikationsstatus, 384 Steuerung S901 - Wort 69 Hex Steuerung S901, 386 (105 Dezimal), 402 Steuerung S908, 386 Steuerung S908 - Wort 69 Hex Steckplatz (105 Dezimal), 401 Hinzufügen eines fehlenden, in Traffic Stoppcode-Fehleranalyse, 377 Cop. 233 Stoppen der Emulation, 64 Steckplätze Stoppen einer Steuerung, 135 Traffic Cop. 229 Stromversorgungen, 369 Suche Steuerelemente Skript-Editor, 348 Dokumentations-Suchergebnisse, 87 Steuerung S901 Suchen, 81 Statuswörter, 386 E/A-Scanner-Suchergebnisse, 86 Steuerung S908 Logik-Suchergebnisse, 86 Statuswörter, 386 Mittels "Gehe zu". 84 Steuerung, S901 Mittels Dokumentation, 84 Statuswörter, 386 Mittels Suchen/Ersetzen (Einfach), 81 Steuerung, S908 Mittels Suchen/Ersetzen (Erweitert), 82 Statuswörter, 386 Peer Cop-Suchergebnisse, 86 Traffic Cop-Suchergebnisse, 86 Verwenden des Felds "Suchergebnisse", 85 Suchen nach Datenwerten Im Datenanzeigefenster, 244

| Suchen von Adressen                  | TCP/IP-Erweiterung                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| im Logik-Editor, 193                 | Bearbeiten, 171                             |
| Schaltfläche "Bleiben", 83           | Technischer Support, 24                     |
| Schaltfläche "Markieren", 83         | Teilweises Lesen von einer Steuerung, 124   |
| Schrittsuche, 83                     | Teilweises Schreiben in eine Steuerung, 128 |
| Suchen von Anweisungen               | Traffic Cop                                 |
| Im Logik-Editor, 190                 | AS-i-Geräteliste, 231                       |
| Suchen/Ersetzen (einfache Suche), 81 | Ausschneiden/Kopieren/Einfügen, 226         |
| Suchen/Ersetzen (Erweitert), 82      | Auto-Konfiguration                          |
| Summierbare Stromversorgungen, 369   | (nur Momentum/Compact), 228                 |
| Support, 24                          | Baugruppenträger, 225                       |
| SY/MAX-Erweiterung                   | Drucken, 322                                |
| Bearbeiten, 170                      | Eigenschaften der E/A-Station, 224          |
| Symbole, 75                          | Empfohlene Kabel, 237                       |
| Hinzufügen im Logik-Editor, 76       | Exportieren/Importieren, 227                |
| Hinzufügen zum                       | Grafische Darstellung, 222                  |
| Dokumentations-Editor, 75            | Hinzufügen eines fehlenden                  |
| ISA, Verknüpfung mit einem diskreten | Steckplatzes, 233                           |
| Gerät, 197                           | Initialisieren, 223                         |
| Symbole in Zeichnungen, 409          | Materialliste, 236                          |
| Symbolfilter                         | Menü "Modul", 227                           |
| Dokumentations-Editor, 74            | Nachführen von Adressen im                  |
| Symbolische Adressierung, 75         | Datenanzeigefenster, 260                    |
| Symbolleisten                        | Navigieren, 222                             |
| Anpassen, 30                         | Öffnen, 222                                 |
| Anweisung, 32                        | Online-Modulstatus, 232                     |
| DWW-Protokoll, 32                    | Rückgängig/Wiederherstellen, 226            |
| Entfernen, 30                        | Steckplatzeigenschaften, 229                |
| Hinzufügen, 30                       | Traffic Cop-Suchergebnisse, 86              |
| Online-Steuerung, 32                 | Traffic-Cop-Modus                           |
| Standard, 32                         | Dokumentations-Editor, 74                   |
| Steuerung, 32                        | Trend                                       |
| Verschieben, 30                      | Diagrammfunktion, 258                       |
| Symbolzeichnungen, 234               | Festlegen der Werte der Y-Achse, 256        |
|                                      | Festlegen von Alarmwerten, 257              |
| Т                                    | Festlegen von Auflösungswerten, 256         |
| 1                                    | Festlegen von Sollwerten, 257               |
| Tabelle der verwendeten Adressen, 88 | Trendverfolgung von PID-Daten, 273          |
| Tabellen der verwendeten Adressen    | Trigger                                     |
| Direct to Online, 88                 | Einstellen im Datenanzeigefenster, 249      |
| Drucken, 323                         |                                             |
| TAN, 218                             | U                                           |
| TAND, 218                            | •                                           |
| TCP/IP                               | Überprüfen eines Wortwerts                  |
| Einstellen von Parametern, 103       | SPS-Statusanzeige, 136                      |

Überschriften Vorherige Installation Hinzufügen einer Zelle, in der HML 255 Ändern/Reparieren, 15 Übertragen des Speichers Vorlagenzeichnungen, 234 EEPROM, 130 AutoCAD, 410 Exec Loader, 131 Flash RAM, 132 W PCMCIA, 134 Überwachungsmodus, 27 Werks-Lavout Umaebuna Auschecken rückgängig machen, 336 Einstellen der Eigenschaften, 26 Funktionsbeschreibungen, 39 Ungültige Befehle, 373 Werte der Y-Achse Unterschied-Tabellen Festlegen, 256 Drucken, 323 Werte und Datentypen Mathematische Gleichung, 209 Wiederherstellen/Rückgängig V Im Logik-Editor, 185 Variable Daten Traffic Cop. 226 Mathematische Gleichung, 210 Wissensbasis, 90 Drucken 91 Verarößern Logik-Editor, 188 Hinzufügen von Einträgen, 91 Verkleinern Löschen von Einträgen, 91 Schlüsselwörter, 90 Logik-Editor, 188 Verknüpfen von Bildern in der HMI. 253 Wort Verknüpfung von Makros zu Projekten Maximum in einem Gleichungs aufheben 290 netzwerk, 208 Verschachtelte Klammern Wort 61 Hex (97 Dezimal) Gleichungs-Netzwerk, 217 Maschinenkonfiguration, 392 Verschieben der Autorisierung, 21 Wort 65 Hex (101 Dezimal) Verschieben der Datenwerte von Adressen Steuerung S901, 386 Im Datenanzeigefenster, 243 Steuerung S908, 386 Verschieben der Dokumentation, 311 Wort 69 Hex (105 Dezimal), S901 Verschieben von Anweisungen Stoppcode, 402 Im Loaik-Editor, 190 Wort 69 Hex (105 Dezimal), S908 Verschieben von Netzwerken im Logik-Stoppcode, 401 Editor, 188 Verschieben von Symbolleisten, 30 Z Verwalten von Projekten, 52 Verwandte Dokumente Zeichnungen Server, 335 Feld "Label", 412 Verwenden von Adressen Fertia, 234, 408 Im Dokumentations-Editor, 194 Symbol, 234 VME-Bus-Erweiterung Symbole, 409 Bearbeiten, 172 Vorlage, 234, 410 Voreinstellungen Zwischen, 234, 407, 411 Festlegen, Profibus-Erweiterung, 168

Zeichnungsanzeige

Öffnen, 301

Verwenden, 302

Zeichnungsgenerator

E/A. 234

Zellendaten

Bearbeiten in der HMI. 253

Zellengröße

Festlegen in der HMI, 252

Zellüberschriften

Hinzufügen in der HMI, 255

Zusammenfassungsmodus

Dokumentations-Editor, 73

Zustand von E/A-/Merker-Bits

Global austauschen, 313

Zuweisungsoperator, 213

Zwischenzeichnungen, 234, 407

AutoCAD, 411

Zvklus

Ausführung eines Einzelzvklus, 202

Ausführung eines konstanten

Zyklus, 201

Lösen der Logik, 62

Zykluszeit

Einstellen im Emulationsmodus, 61